# Die Marneschlacht 1914

Artur
Baumgarten-Cru...





SEETS ... COM

-thev. of California

# Die Marneschlacht 1914

insbesondere auf der Front der deutschen dritten Armee

Nach den Kriegsaften bearbeitet von Generalmajor Baumgarten-Erufius

1 80

Der Wahrheit eine Baffe!

Uchte Auflage

Berlag ber Akademischen Buchhandlung R. Max Lippold, Leipzig

TO VIEW SERVED

1545 M3B32

Nachbrud, auch auszugsweise, verboten. Alle Rechte, insbesondere das der Übersesung in fremde Sprachen, vorbehalten. Gesetlicher Vermerk für den Schub des Inhaltes in Amerika: Copyright 1919 by Akademische Buchhandlung R. Max Lippold, Leipzig. Übersesung in die Weltsprachen vorbereitet.

Beilenguß.Mafchinenfat und Drud von Oscar Branbftetter in Leipzig.

Bur Berstörung einer unerhörten Kriegslegende, zur Schrenrettung der deutschen dritten Armee und ihrer Führung unterbreite ich meinen Kriegstameraden die altenmäßige Darstellung der Schlacht im Marnebeden, 5. bis 10. September 1914, zur Bildung eines eigenen Urteils.

Ich habe bie Arbeit bereits im Jahre 1917 ber Obersten Beeresleitung mit ber Bitte um Beröffentlichung unterbreitet.

Jett, wo zahlreiche faliche Darstellungen ber Schlacht erschienen sind und andere Beröffentlichungen über die Schlacht bevorstehen, erachte ich die Zeit gekommen, um endlich dem deutschen Boll die Wahrheit über die Riesenschlacht im Marnebeden 1914 zu enthüllen.

Um bem Leser ein Urteil über bie triegerischen Borgange bor und während ber Schlacht zu ermöglichen, erscheint mir ein Burudgreisen auf bie Heeresbewegungen bon Kriegsbeginn an geboten.

Gefdrieben im Felbe in Neutschlands großer Beit, gebrudt im Monat bes Schmachfriebens.

Blafewit, Juni 1919.

Artur Baumgarten-Crufius L. fachs. Generalmajor 3. D.

### Verzeichnis der Textstizzen.

|       |    | Ceite                                                       |
|-------|----|-------------------------------------------------------------|
| Higge | 1  | Der Heeresaufmarich auf bem westlichen Rriegsschauplat . 8  |
|       | 2  | Augusterfolg ber fünf beutschen Urmeen bes Stohflugels . 11 |
| ,,    | 3  | Der Einbruch in Belgien 14-15                               |
|       | 4  | Aberfichtsfligge fur bie Beeresbewegungen bis Unfang Cep-   |
|       |    | tember                                                      |
|       | 5  | Maasgebiet im Raume von Dinant 27                           |
|       | 6  |                                                             |
|       | 7  |                                                             |
|       |    | Marne                                                       |
|       | 8  |                                                             |
|       | 9  | Rriegslage in Galigien Ende August 1914 76                  |
| ,     | 10 |                                                             |
| -     | 11 | Schlachtplan. Front ber erften Armee 90                     |
|       | 12 | Schlachtplan. Front ber zweiten Urmee 93                    |
|       | 13 |                                                             |
|       | 14 |                                                             |
|       | 15 | Rriegelage in Lothringen Ende Auguft 1914 121               |
|       | 16 | Radmarich ber britten Armee 140                             |
|       | 17 | Die beutsche Abwehrstellung 143                             |
|       | 18 | Die 24. Refervebivifion am 10. September 147                |

## Inhaltsverzeichnis.

| <u>l.</u> | Borfpiel. Zwiichen Sambre und Maas                           | 7  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
|           | Der beibersettige Aufmarich. Deutsche und feinbliche Arlegs- |    |
|           | glieberung (G. 7) Der Bormarich bes beutichen Stoffingels.   |    |
|           | Die Ereignisse bis jum 20, Auguft (S. 12) Der 21. August     |    |
|           | (S. 24) Der 22. August (S. 25) Die Schlacht an ber           |    |
|           | Maas am 23, August (S. 26) Die Magnahmen bes Ober-           |    |
|           | tommandos ber britten Armee am 23. August abends (S. 30). —  |    |
|           | Der 24. Auguft. Die Berfolgung (G. 33) Borftog einer         |    |
|           | Divifton der britten Armee füblich von Stvet (S. 37) Rud-    |    |
|           | bild auf bie Rampfe zwischen Sambre und Maas (G. 38).        |    |
| Ц.        | 3wifdenfpiel. Bon ber Sambre und Maas bis über               |    |
|           | ble Marne                                                    | 45 |
|           | Lage bei Beginn bes Bormariches (S. 45). — Der 28. August    |    |
|           | (S. 47) Der 29. Auguft (S. 50) Der 30. Auguft (S. 53).       |    |
|           | Der 31. Auguft (G. 54) Rudblid auf bie Beeresbewegungen      |    |
|           | vom 25. bis 31. August (S. 57) Der 1. September (S. 61).     |    |
|           | — Der 2. September (S. 64). — Der 3. September (S. 66). —    |    |
|           | Der 4. September (S. 68) Der 5. September. Deutscher         |    |
|           | Beeresbefehl vom 5. September. Rriegslage vor ber Schlacht   |    |
|           | <u>(6. 72).</u>                                              |    |
| Ш.        | Des Trauerspiels Abidlug. Die Schlacht fabito                |    |
|           | ber Marne                                                    | 78 |
|           | Die Lage beim Feind (G. 79) Der 6. September                 |    |
|           | (S. 82). — Der Tagesverlauf bet ber britten Armee (S. 82). — |    |
|           | Auffassung bes Obertommandos ber britten Armee (G. 86)       |    |
|           | Der Rampfverlauf bet ben Rachbararmeen (G. 88) — bet ber     |    |
|           | erften Armee (S. 89) - bet ber zweiten Armee (S, 92) -       |    |
|           | bet der vierten Armee (G. 94) - bei ber fünften Armee        |    |
|           | ( <del>S. 96).</del>                                         |    |
|           | Der 7. September (S. 98). — Obertommando ber britten         |    |
|           | Armee (S. 98) Tagesverlauf bei ber britten Armee             |    |
|           | (S. 100). — Beurteilung ber Lage burch bas Obertommando      |    |
|           | ber britten Armee am Mittag und Abend (G. 103 bezm. 105).    |    |

— Der Kampfverlauf bet ber ersten Armee (S. 106) — bet ber zwetten Armee (S. 107) — bet ber vierten Armee (S. 108) — bet ber fünsten Armee (S. 108). — Aberbiid (S. 109).

Der 8. September (S. 110). — Rechte Gruppe ber dritten Armee (S. 110). — Deren Iknte Gruppe (S. 113). — Die Rampsage bet der ersten Armee (S. 115) — bet der zweiten Armee (S. 116). — Der Feind vor der dritten Armee (S. 118). — Rampslage bet der vierten Armee (S. 120) — bet der fünften Armee (S. 120). — Die deutsche fechste und stebente Armee am 8. September (S. 120).

Der 9. September (S. 122). — Befehle der britten Armee für den 9. September (S. 122). — Tagesverlauf det der britten Armee. Rechte Gruppe (S. 123) — linke (S. 126). — Der Rüdzugsbefehl (S. 127). — Die Lage des Jetnbes vor dem rechten Flügel der dritten Armee am 9. September (S. 130). — Tagesverlauf bel der ersten Armee (S. 132) — bel der zweiten Armee (S. 135) — bel der glunfen Armee (S. 136) — bet der strinee (S. 137). — Das Oberkommando der dritten Armee am Noend (S. 137).

Der 10. September (S. 140). — Oberkommando der dritten Armee (S. 140). — Tagesverlauf bet der dritten Armee (S. 145) — bet der ersten Armee (S. 150) — bet der zweiten Armee (S. 151). — Der Feind vor der dritten Armee (S. 161). — Tagesverlauf bet der vierten Armee (S. 152) und der sansten Armee (S. 153).

Rudblid auf die Schlacht vom Standpuntt ber britten Armee aus (S. 154).

Der 11. September (S. 156). — Obertommando der britten Armee (S. 156). — Die Lage bet der ersten bis fünften Armee (S. 158).

Der 12. September (G. 160).

Der 13. September (G. 162).

Die Gesamtlage am Enbe ber Schlacht (S. 166).

Gefectsftarten in ber Marnefdlacht (G. 170).

Die Berlufte (G. 170).

Starteverhaltnis mahrend ber Schlacht (G. 172). Rudblid auf bie tattiiche Rampfführung (G. 175).

Rudblid auf den gangen Marnefeldzug (G. 182).

Schlugwort (G. 191).



#### I. Vorspiel.

#### Zwischen Sambre und Maas.

Der beiberseitige Aufmaric.

Der zunächst peinlichst geheimgehaltene Kriegsplan ber beutschen Obersten Heeresleitung sah bei Kriegsausbruch die sofortige Offensibe der beutschen Hauptkräfte gegen die Westgegner vor, um diese zu vernichten, ehe Ruhland mit seiner Aberzahl an Streitern — 61½ Millionen ausgebildete Soldaten — wirksam werden konnte.

Auf die volle ruffifche Rriegsbereitschaft hatten bie Mittel-

machte erft etwa zwei Monate spater gerechnet.

Diese Annahme hat getäuscht. Die Aussen in der Hauptsache serig, als die Staatssenker des Dreiverbandes den Kriegssall herbeisührten. Das zwang denn auch die Mittelmächte später — etwa in der zweiten Septemberwoche 1914 — zur dölligen Anderung des Kriegsplanes nach unerhörten Erstersolgen, welche die Aberlegenheit des deutschen Heeres in allem, in der Führung und im Kampse, in der Einzelleisung des Menschen und in dem ganzen Heeresgetriede des Bewegungstriegs der erstaunten, meist ur mit sichtlichem Widerstreden es eingestehenden Mitwelt offenbarten.

Das gesamte beutsche Feldheer wurde bis auf 4 Rorps und 1 Ravalleriedivission, welche als achte Armee Ostpreußen gegen die Russen zu schühen hatten, an der Westgrenze versammelt.

Die erste Armee unter dem Generalobersten v. Alud umsaste 4 Armeetorps, 2 Reservetorps, das Heerestavallerietorps 2 (3 Divisionen), 3 Landwehrbrigaden, sowie 1 Pionierregiment im Raume von Aachen.

Die zweite Armee unter dem Generalobersten b. Bülow schloß füblich an und umfaßte 3 Armeesorps, 3 Reservesorps, das heerestadalleriesorps 1 (2 Divisionen), 2 Landwehrbrigaden, 4 Mörserbataillone, ein 10 cm-Ranonenbataillon, 2 schwere Rüstenmörserbatterien und 2 Vionierrealmenter.



Stigge 1. Der heeresaufmarich auf bem westuchen Rriegsschauplay.

Die britte Armee unter bem Generalobersten Freiherrn b. Hausen, im Raume um Prum versammelt, umfaste die 3 sachstichen Korps, 1 Landwehrbrigade, 1 Mörserbatatllon und 1 Pionierregiment. Bundchst gehörte auch das Li. Armeetorps zur dritten Armee, est wurde bereitst am 26. August nach Ostpreußen übersührt.

Die vierte Urmee unter bem herzog Albrecht bon Burttemberg ichioß füblich an, mit 3 Armeetorps, 2 Reserve-

korph, 1 Landwehrbrigade, 2 Merferbatailonen ung 1 Pionierregiment.

Die fünfte Armee, im Raume von Trier und Luzems burg verjammelt, stand unter dem Gefehl des Deutschen Kronprinzen und umfaßte 3 Armeetorph, 2 Reservetorph, das heerestavallerietorph 4, d Landwehrdrigaden, 4 Mörserdataillone, 2 Kionterregimenter.

Die sechte Armee unter dem Kronprinzen Andprecht bon Bahern bedte ben Kaum zwichen Metz und den Bogesen. Sie umsaßte die 3 bagrischen Armeetorps, das 1. bagrische Reservetorps, sowie das XXI. Armeetorps, dazu an Reiterei die 7. und 8. Kavalleriedivision und die bagrische Kavalleriedivision als Heerestavallerietorps 3.

Die siebente Armee unter Generaloberst b. Heeringen, im Raume von Strafburg versammelt, umsafte 2 Armeetorps und 1 Reservetorps.

Die beiden Heerestavalleriekorps, Ar. 2 rechts und 1 links, unter ben Retrergeneralen von der Marwit und v. Richthofen, bedten die Front der Armeen eins dis dret. Ersteres umsaßte die 2., 4. und 9. Ravalleriedivission, das Heerestavallerietorps 1 bestand aus der Garde-Ravalleriedivision und der 5. Ravalleriebivison.

Diese Bersammlung ber beutschen Beere fiberragie nordmarts, wie Stigge 1 geigt, Diejenigen ber frangofischen Beere beträchtlich.

Die frangofifde Beeresleitung hatte ihre gefamten Streitfrafte an ber Oftgrenze wie folgt verteilt:

Die erste Armee, unter General Dubail in zwei Gruppen um Belfort und nörblich Epinal, mit Zwischenkräften längs ber Bogesen versammelt, umsaßte 5 Armeetorps, 1 Kavalleriedivission, sowie einige Reservedivisionen, balb auch die gesamten Alpenjägersormationen aus dem italienischen Grenzgebiet.

Die zweite Armee unter General de Castelnau wurde als vorderster Sturmblod zwischen Luneville und Pont-d-Mousson, dicht an der lothringer Greuze versammelt und umsaßte 4 Armeetorps, 8 Reserve- und 3 Kavallertedivisionen.

Die dritte Armee unter General Ruffey massierte sich nördlich von Berdun mit 3 Armeetorps, 3 Reservedivisionen und 1 Ravalleriedivision.

Die Dierte Armee unter General Langle be Carp, ur-

sprünglich als Reservearmee gedacht, wurde angesichts des starten beutschen rechten Flügels dicht anschließend an die dritte Urmee um Sedan versammelt. Sie umsaßte 3 Urmeelorps sowie das Kolonialsorps.

Die fünste Armee, im Grenzraume westlich von Givet unter General Lanrezac versammelt, umsatze zunächst 3, später 4 Armeetorps, die marostanische Division und 3 Kavalleriedivisionen. Endlich wurde auch noch das im Antransport von Algier her begriffene XIX. Armeetorps nach dem linken französischen Flügel gezogen.

Links an die Franzosen schlossen die Engländer unter dem Feldmarschall French zwischen dem 14. und 21. August, also start verspätet, dei Maubeuge an, zunächst nur 4 Insanteriedivisionen, nach und nach auf 6 Insanteriedivisionen, etwa 160000 Mann verstärtt, dazu 1 Kavalleriedivision.

Mehr als 100000 Inber befanden sich außerbem bereits zu bieser Beit unterwegs nach Frankreich.

Die Belgier enblich rudten mit 6 Divisionen, etwa 120000 Mann, ins Feld, benen 80000 Mann als Reserve dienten. Je 1 Division war nach Luttich und Namur vorgeschoben, die 4 übrigen Divisionen bedten zunächst Brüsel in einer günstigen Stellung hinter der Gette, auf Linie Tirlemont—Haelen, in sehnsächtiger Erwartung der sestverprochenen alsbaldigen englischfranzösischen hilfe, die nicht am.

In ber beutschen Heeresbersammlung sprach sich ber beutsche Kriegsplan schaft auß: Durchbruch burch Belgien unter Umgehung ber starten französischen Festungsgrenze Belsort—Berbun, Berschmetterung bes linken französischen Heeressügels, beutsche Ubwehr längs ber Wogesenfront, zunächst auch am lothringer Loch, wo später ber beutsche Gegenstein in bie bermeintliche Lüde zwischen Spinal und Alanch, in bas vor bem Kriege geflissentlich vielgenannte "Loch von Charmes" beabsichtigt war.

Das ziel des beutschen Aufmarsches war von der französischen Heeresteitung zweisellos dald und richtig erkannt worden. Nicht nur das algerische (XIX.) Korps, auch das vom französischen Generalissimus Joseps zunächst als Hauptreserve bestimmte XI. Armeetorps wurden ohne Zaudern nach dem bedrohten linken Flügel gezogen, ebenso von Nanch her bald darauf noch zwei weitere Korps.

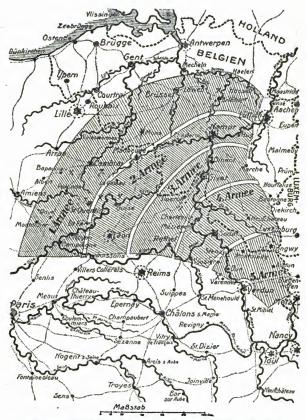

Enage 2. Augufterfolg ber funf beutiden Armeen bes Stogflugels.

Der Bormarig bes beutiden Stofflugels.

Am 18. August traten die 5 beutschen Armeen des Stoffstageis den Vormarsch an. Auf der ganzen, gewaltigen Front tam es alsbald zu schweren Kämpsen, welche ausnahmslos erfolgreich für die Deutschen endeten.

Die deutiche erfte Armee tauchte plotiks vor ber belgischen Gette-Stellung am 18. August auf und warf die Besteler in den nächstolgenden Sagen in die Festung Antwerpen zurück. Brüssel bistete schon am 20. August den deutschen Reitern der ersten Armee seine Bore. Die derbandeten Franzosen und Engländer hatten die betörten Belgier glatt im Sitch gelassen. Der Traum eines gemeinsamen Einfalls ins deutsche Rheinland war zerstoben.

Die deutsche 3weite Urmee war edenfalls am 18. August angetreten. Sie hatte die beigische Maasseste Hun, zwischen Lüttich und Namur, einsach überrannt und schloß am 20. August die Fortsestung Namur ein. Arupps 42 cm-Haubissen und Stodas 30,5 cm-Mörser brachen schnell den Panzerschuß der Forts. Schon am 23. August drang die deutsche Insanzerse in die Stadt Namur ein. Die letzten Foris ergaden sich zwei Tage später. Reste des Verteidigers, der belgischen vierten Division und der franzdisschen Hilßträste, zogen südwarts ab, ein Tell davon siel den Sachsen in die Hand, wie wir später sehen werden.

Bergebens stemmte sich die französsische fünste Armee unter General Lanrezac an den Sambreübergängen dei Charleroi dem deutschen Ansturm entgegen. Die französische Heeresleitung, welche zwischen Met und Lüttich die Ersticklacht mit ihrem linken Fügel hatte schlagen wollen, sah sich am 22. August gezwungen, auf einer vielsach gebrochenen Linie, von der Sambre über die Alaas und den Semols dis zum Erzbeden von Bried den deutschen Stoß aufzusagen.

Alle Anstrengungen ber Franzosen waren vergebens. Die beutsche erste Armee tras bernichtend die Engländer in Front und Flanke bet Aons, während zwei ihrer Korps (III. und IX. Reservesorps) die Belgter in Antwerpen sesthieten.

Die deutsche Zweite Armee bestegte die Hauptstäste der französischen sumsten Armee in dreitägtger Schlacht (22.—24. August) bei Charleroi. Gleichzeitig schlug die deutsche dritte Armee den rechten Flügel Lanrezack (2. Infanteriedivision und 51. Reservebivisson) bei Dinant so gründlich, daß die südwärts bei Givet und Juman anschließende französische 7. Insanteriedivision kopflos das Keld räumte.

Die beutsche dritte Armee schob sich nunmehr als brohender Reil zwischen die französische vierte und fünfte Armee. Das ganze Gesüge des französischen linken Heeresslügels drohte auseinander gesprengt zu werden.

Benn auch die deutsche vierte Armee warf gleichzeitig (22. dis 24. August) die französische vierte Armee, die bereits durch die wegearmen Ardennen dis über den Semois vorgedrungen war, im Raume von Neuschäteau und drängte sie dis auf die Maas beiderseits Sedan zurück. Endlich überrannte die deutsche sünste Armee, in gewaltigem Schwung sich auf die französische britte Armee stürzend, die französische Schlachtlinie von Audun dis Montmedd. Auch hier war der französische vormarsch im Beginn ausgesangen worden. Der Schlachtersols war auch dier und die dort eintressenden Berstärfungen am linken Maasuser und die dort eintressenden Berstärfungen ermöglichten der französischen dritten Armee neuen Widerstand stromadwärts von Verdun, bei Dun und Stenan.

In wenigen Sagen seit Kampsbeginn waren die Feldheere der Westmächte entschieden geschlagen, der Hauptteil von Belgien und ein wichtiger Seil des nordfranzösischen Wirtschaftsgebietes erobert, das deutsche Land dis auf einen kleinen Seil des Elsaß dom Feinde gesäubert, die Aberkegenheit des deutschen Soldaten

und ber beutichen Ruhrung glangend ermiefen.

Alber bereits mit den deutschen Erststegen seizte die Legendenbildung ein. Es hieß, die Einkreisung des englisch-französischen linken Heeresssugels set nur mißlungen, weil die dritte Armee zu zögernd eingegriffen habe. Satsächlich hätte ein zweites Sedan, vielleicht sogar ein Schliessenliches "Cannae" der fünsten französischen Armee und den Engländern im Grenzgediet zwischen Sambre und Maas sat zu derselben Zeit bereitet werden können, in der der Generaloberst von Sindendurg den Cannae-Gedanken des genialen Grasen von Schliessen het Sannenberg verwirklichte.

Wen die Schuld trifft, das eine bernichiende Alieberlage des feindlichen linken Heeresflügels im Raume zwischen Sambre und Maas nicht erreicht wurde, wird der Leser leicht selbst entscheiden nach Kenntnis der tatsäcklichen Vorgänge.

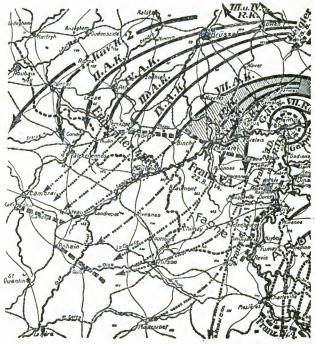

Sfigge 3. Der Einbruch

Die Oberfte Heeresleitung ordnete für ben Bormarich bes Stofflügels an:

Die erste und zweite Armee sollten unter bem einheitlichen Besehl bes Generalobersten von Bulow bis zum 20. August die Bahn Bruffel—Namur mit ihren Vortruppen überschreiten, um bann submarts einzuschwenken.

Die britte Armee hatte gegen die Maas zwischen Aamur und Sibet vorzurüden. Die Festung Aamur sollte baldigst von den inneren Flügelforps der zweiten und britten Armee unter der Leitung des Generals von Gallwig genommen werden.

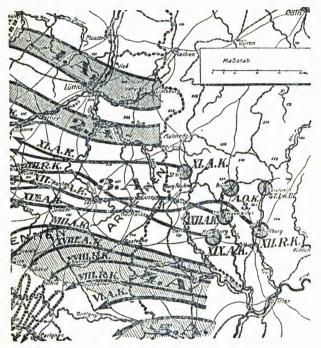

in Belgten.

Die vierte und fünste Armee hatten sich der Vorwartsbewegung bes rechten Flügels anzupassen mit Diebenhofen als Drehpunkt für die gemeinsame Südschwenkung.

Alle beutschen Armeen erreichten bis 20. August die ihnen borgeschriebenen Ziele. Generaloberst von Bulow 30g am 20. August das Heeressavalleriekorps 1 von der Maas östlich Dinant nordöstlich um Namur herum nach dem rechten Flügel der zweiten Armee. Gallwitz schloß Mamur nach Norden, Osten und Süden ab. Die dritte Armee rückte bis auf doppelte Tagemarschentsernung an die Maas in dem ihr über-

tragenen Abschnitt Namur-Givet, belbe sesten Plage ausschlich-

Die Oberste Heeresleitung teilte an bemselben Tage ben Armeen mit, wie sie die Gruppierung der französischen Heeresträfte bermutete. Un der Maas zwischen Namur und Givet nahm sie 3 Armeetorps an.

Süblich ber Sambre zwischen Namur und Maubenge schien ber Feind im Unmarsche zu sein, 1—2 Armeekorps bereits in ber Nähe ber Sambre zwischen Namur und Charlerot. Westlich ber Linie Charlerot—Junah schienen 3 Armeekorps in der Vewegung nach Norden begriffen, dabei wahrscheinlich mehrere Reservedivisionen, voraussichlich am 20. August noch nicht bis Bhilippeville—Avesnes gelangt.

Die Stärteschätzung entsprach hinsichtlich ber Anzahl ber seinblichen Divisionen, 14—17, etwa der Wirklichteit. Tatsächlich umsaßte die französische fünste Armee des Generals Lanrezac das I., III., X. und XVIII. Armeeforps, dazu 3 Reservedivisionen,
serner die Marostodivision und das Kadallerieforps Sordet
(3 Divisionen). Hierzu sind die englische Armee, zunächst nur
4 Insanteriedivisionen und 1 Kadalleriedivision, und die 4. belgische Division in Namur noch hinzuzuzählen, so daß an der
Sambre und Maas (dis Givet) den 30 Insanterie- und 5 Kaballeriedivisionen der deutschen ersten, zweiten und derturen uur
17 Insanterie- und 4 Kadalleriedivisionen der Westmächte
gegenüberstanden, während gleichzeitig 4 deutsche Reservebivisionen vor Untwerpen die noch übrigen 4 belgischen Divisionen in Schach bielten.—

Um 20. August 5 Uhr 30 Minuten nachmittags lief ein Befehl ber Obersten Heeresleitung beim Oberkommando ber britten Armee ein, der in einem seiner Punkte seistellte: "Es muß den Bereinbarungen der Armee-Oberkommandos 2 und 3 überlassen bleiben, den bedorstehenden Angriff der zweiten Armee gegen den westlich Namur besindlichen Feind in Abereinstimmung zu bringen mit dem Angrisse der kritten Armee gegen die Maaklinie Namur-Givet."

Daraushin suntte das Oberkommando der dritten Armee an das Oberkommando der zweiten Armee 6 Uhr 40 Minuten abends: "Dritte Armee Bortruppen am 20. Spontin—Ciergnon, 21. Ostuser Maas, Mont dis Falmignoul. Armeestadsquartier Marche. Alacinictenossissier unterwegh", und erhielt nach solcher

Eröffnung des Invernehmentretens vom Oberkommando der zweiten Armee die in zwei Teilen aufgegebene Funksprucherwickerung:

"Bon ber zweiten Armee ruden 21. August 2 Korps bis Sambre in Linie Chatelet — Jemeppe." (Eingegangen am 20. August 11 Uhr 46 Minuten nachts.) und "Zum Zusammenwirken mit zweiter Armee ist dichtes Herangehen ber britten Armee an Maasabschnitt bringend erwünscht." (Eingegangen 21. August 12 Uhr 40 Minuten früh.).

Diese Mitteilung erreichte bas Oberkommando der dritten Armee lange, nachdem es in Erwägung der Lage eingetreten war, die sich auf den 5 Uhr 30 Minuten nachmittags empfangenen Besehl der Obersen Heeresleitung gründete, und geraume Beit nach Ausbruch des behufs Besprechung der Vereindarung zum Oberkommando der zweiten Armee entsendeten Nachrichtenossisches. Bet der inzwischen angestellten Beurteilung der Lage war sur das Oberkommando der dritten Armee bindend, daß die Oberste Heeresleitung es der Vereindarung der zweiten und dritten Armee übersließ, den bevorstehenden Angriss dieser Armeen in Abereinstimmung zu bringen. Damit verzichtete die Oberste Heeresleitung daraus, das Jusammenwirken der beiden Armeen selbst zu regeln und Fingerzeige zu geben, in welcher Richtung der entschedungsuchende Stoß gesührt werden möchte.

Que ber befanntgegebenen Gruppierung ber frangofifchen Beeregfrafte mar gu entnehmen, bag bie britte Urmee mit einem vielleicht numerisch gleichstarten Gegner abzurechnen haben wurde, ber icon feit Sagen hinter ftartem Fronthindernis in borbereiteter Stellung fich befand, daß bie zweite Urmee aber gunachst nur auf ein ober zwei Urmeeforps an ber Sambreftrede Charleroi-Namur ftieg, beren Babl fich burch ben Bugug ber über Philippebille-Abesnes erwarteten Urmeeforps, etwa bom 22. Auguft an bis auf funf erhoben tonnte. Befag bie zweite Urmee in ihrer Schlagbereitichaft, wie es bem Oberfommando ber britten Urmee ichien, einen Borfprung in ber Entwidlung bor bem ihr entgegentretenben Reinde, bann mar es nach Unficht bes Oberfommanbos ber britten Urmee geboten, bie tattischen Borteile auszunuten und unberzüglich mit ber zweiten Urmee bie Enticheibung gu fuchen, mabrend bie britte Urmee ben an ber Maas bei Dinant angetroffenen frangoftiden Beeresteil angriff, allerbings nicht blog, um ihn festzuhalten, fonbern

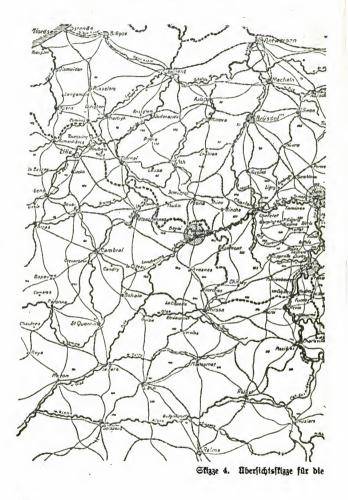



19

nh zed by Google

auch, um die Möglichkeit zu gewinnen, auf die rückwärtigen Berbindungen der mit der zweiten Armee kampfenden feindlichen Geeresaruppe einzuwirken.

Undererseits sagte sich das Oberkommando der britten Armee, daß die Richtung des von der zweiten Armee südwärts gesührten Entscheidungsstoßes nicht den gleich kraftvollen Reim für einen strategischen Ersolg in sich trüge, den eine von Ost nach West durch die dritte Armee gesührte entscheidungsuchende Ossenstied die dasse. Selänge es der dritten Armee, ihren Gegner niederzukämpsen oder durch die südlich Givet gesundene Lüde in der französischen heeresgruppierung mit genügenden Krästen vorzustloßen, so würde der sweiten Armee unterliegen, sondern sich auch von dem ihm benachdarten, dei Charleville zu suchenden französischen Seeresteil getrennt sehen.

Die Frage, welchem blefer vorstehend angedeuteten Gesichtspunkte Raum zu geben sein möchte, konnte wohl weder vom
Oberkommando der zweiten noch von dem der britten Armee
zweddienlich beantwortet werden, weil keine dieser Stellen die Berhältnisse der anderen und der Gesamtheit übersah und, gewollt oder ungewollt, unter dem Drucke einseitiger Interessen stand. Meiner Meinung nach hätte die Vereindarung für die Abereinstimmung im Handeln der zweiten und dritten Armee erst dann von den beiden Armeesschren gefordert werden sollen, nachdem die Oberste Geeressleitung die Grundlage für die gemeinsam zu suberende Operation durch bestimmte Richtlinien gekennzeichnet hatte.

Aus einem am 20. August 2 Uhr 30 Minuten nachmittags von dem Oberkommando der zweiten Armee erhaltenen Selegramm ersah das Oberkommando der dritten Armee, daß die erste und zweite Armee am 20. August die Linie Ainove—Gemblöux (20 Kilometer westlich don Brüssel, baw. 9 Kilometer west nordwessisch den Alamur — Stizze 4) erreichten, demnach am Abend des 20. August nur der linke Flügel der zweiten Armee in greisdarer Nähe der Samdre sich besinden würde. Es solgerte darauß, daß dem Oberkommando der zweiten Armee für eine sosorige Auseinandersetzung mit dem hinter der Samdre stehenden Feinde am 21. August nur Teilkräste verfügdar sein könnten. In dieser Aussiglich es sich dadurch bestärtt, daß der Funkspruch (eingegangen 11 Uhr 46 Minuten nachts dzw. 21. August

12 Uhr 40 Minuten früh) in seinem ersten Teile sagte: "Von der zweiten Lirmee rücken am 21. August zwei Korps bis Sambres Linie Chatelet—Jemeppe."

Much ber zweite Teil bes Funtspruches:

"Bum Busammenwirten mit zweiter Armee ist bichtes Herangeben ber britten Armee an Maakabschuitt bringend erwunscht"

brachte eine eigentliche Angrissabstat für den 21. August nicht zum Ausbruck, sondern wünschte nur eine Bereitstellung der dritten Armee hinter der Maas. Beides zusammen erweckte beim Oberkommando der dritten Armee die Aberzeugung, daß die zweite Armee für den 21. August ein entscheidungsuchendes Borgeben noch nicht für angezeigt hielt. Das Oberkommando der dritten Armee war daher überrascht, als es am 21. August 8 Uhr 15 Minuten dormittags die telegraphische Mitteilung dom Oberkommando der zweiten Armee erhielt, "daß die zweite Armee deabsichtige, der dritten Armee den Abergang über die Maas zu öfsnen und dazu dis 21. August 11 Uhr dormittags mit dem X. Armeekorps dei Tamines, mit dem Gardekorps dei Jemeppe einzutressen."

Diese Absicht kam nicht zur Aussührung, benn schon am 21. August 9 Uhr 45 Minuten bormittags lief beim Oberkommando der dritten Armee der Funkspruch des Oberkommandos der zweiten Armee ein: "Zweite Armee greist heute nicht an."

Welche Gründe am 21. August früh zu solcher Sinnesanderung beim Oberkommando der zweiten Armee geführt hatten, wurde dem Oberkommando der britten Armee nicht bekannt. Es vermutete, daß der am 20. August abends beim Oberkommando der zweiten Armee eingetrossene Nachrichtenossizier der dritten Armee, Hauptmann von Weise, dort die ersorderlichen Ausklärungen über Ausstallung und Lage des Oberkommandos der dritten Armee gegeben und überzeugt hatte, daß die planmäßige Feuererössenung gegen die Maaslinie erst am 21. August abends möglich set.

Das endgültige Ergebnis ber zwischen bem Oberkommando ber zweiten Armee und Hauptmann von Weise getroffenen Berabredung wurde von seiten des Oberkommandos der zweiten Armee in einem Bericht zusammengesaßt, ab Sombresse 21. August 10 Uhr 20 Minuten vormittags und eingetrossen bei Armeeoberkommando 3 am 21. August 2 Uhr 40 Minuten nachmittags. Er lautete: "Das X. Urmeetorps und bas Garbeforps geben beute, wie icon mitgeteilt, bis an bie Sambre bor. Es wirb beute jeboch nicht angegriffen. Ich beabsichtige vielmehr, mit ber erften und zweiten Urmee bie Schwentung in fublicher Richtung fortzuseken, um möglichft einheitlich ben Schlag gegen bie füblich ber Sambre und westlich ber Maas gemelbeten feinblichen Rrafte gujammen mit ber britten Urmee gu führen. Für ben Sag be8 Ungriffs werben bie noch einlaufenben Nachrichten über ben Reind bestimmend fein, jebenfalls werbe ich bie britte Urmee rechtzeitig benachrichtigen. gez. b. Bulow."

Diefe angefündigte Benachrichtigung ließ nicht lange auf fich warten, fie ging, am 21. August 11 Uhr 10 Minuten abenb8 ausgefertigt, am 22. Auguft 3 Uhr 50 Minuten fruh beim Oberfommando ber britten Urmee ein und lautete, bom Obertommando ber britten Urmee freudig begrüßt: "Ungriff zweiter Urmee über Sambre erfolgt 23. August frub, linter Rlugel:

Nemeppe-Mettet."

Daß bie britte Urmee fich nicht gur Restsehung eines fruberen Reitpunftes fur bie gemeinsame Satigfeit mit ber zweiten Urmee bereit erklaren burfte, liegt auf ber Sanb, benn bie Abzweigung . bes XI. Armeetorps jum Angriff auf bie Feftung Namur ichwächte Die britte Urmee um ein Biertel ihrer Rraft, notigte gur Berangiehung bes XII. Referbeforps gur unmittelbaren Mitwirfung in die Rront und beeinflufte bamit die Entfaltung ber britten Urmee gegen ben Maasabidnitt unter- und oberhalb bon Dinant. Standen bigber, geboten burch ben Beeregaufmarich. XI., XII. und XIX. Armeeforps in der borderften, bas XII. Referbeforps in ber zweiten Linie, fo mußte nach Ausfall bes XI. Urmeeforps bas XII. Referbeforps an beijen Stelle auf bem rechten Urmceflugel treten und hierzu aus bem zweiten Treffen borgezogen werben. Dies baburch zu erreichen, bem XII. Referbeforpe gesteigerte Marichleiftungen abzuforbern, verbot fich, hatte boch bas Rorps, feit Berlaffen ber Gifenbahn unausgefett im gebirgigen Gelanbe und jumeift bei großer Site in Bewegung, feine Rrafte icon febr in Unfpruch nehmen muffen. Aber gerabe auf Erhaltung biefer unbeirrt bedacht gu fein, um nicht burch Marichverlufte bie Rriegstüchtigfeit ber Refervetruppen gu fcmalern, war eine unbedingte Notwendigfeit, ber fich bas Obertommando ber britten Urmee nicht verschließen burfte, und zwar um fo weniger, ale bie bon ber Oberften Beeresleitung ergangenen Ausmarschanweisungen hierauf aufmerklam machten, und es überdies galt, einen hinter schwerem Fronthindernis in verstärkter Stellung stehenden, vielleicht numerisch gleich starten Feind anzugreisen. Dies aber mit Aussicht auf Erfolg vor dem 23. August zu beginnen, vermochte das Oberkommando der dritten Armee nicht zu verantworten.

Auch des Verhältnisses der dritten Armee zu seiner linken Nachdararmee, der vierten Armee, sei noch in Kürze gedacht. Die vierte Armee erreichte in gleicher Höhe mit der dritten Armee am Morgen des 21. August den Kaum südlich von Jemelle und schwenkte dann südwärts gegen die über den Semois vordrechende französische vierte Armee ein. Das rechte Flügelkorps der vierten Armee, das VIII. Armeekorps, sicherte durch eine gemischte Infanteriedrigade bei Beauraing, 11 Kilometer östlich von Givet, gleichzeitig die Flanke der dritten und vierten Armee gegen Givet.

Die am 22. Auguft begonnene, gegen bie vierte Urmee gerichtete, aus Guben tommenbe frangofifche Offenfibe ftellte bie britte Urmee por die Frage, wie fie fich, als Nachbararmee ber angegriffenen vierten Urmee, mit biefer neu eingetretenen Lage im Rahmen bes Sangen abfinden follte. Die Satfache, baf bie zweite und britte Urmee unmittelbar bor ber bon ihnen weftlich und fublich Namur gefuchten Entscheibung ftanben, ließ im Oberfommando ber britten Urmee nicht einen Augenblid baran zweifeln, an ben mit bem Oberfommanbo ber zweiten Urmee getroffenen Bereinbarungen festhalten und bie Operationen in ber verabredeten Deife unbedingt burchführen zu muffen. Wohl entsprach die bon der vierten Urmee am 22. August borgenommene Frontveranderung, wenn auch burch ben bon Guben ber bordringenden Gegner beranlaft, bem bon ber Oberften Seereleitung gehegten allgemeinen Blane einer Gubichwenfung ber erfien, zweiten, britten und vierten Urmce. Indeffen Diefer fich anguschließen, vermochte die britte Urmee nicht eber, als bis ber fublich und westlich Namur angetroffene Gegner meggeräumt worden war. Freilich feste ein folder von ber zweiten und britten Urmee gemeinfam angestrebter Erfolg boraus, baf es ber vierten Urmee gelang, ben gegen fie geführten Stof abzuwehren. Dem glaubte bas Oberfommando ber britten Urmee zubersichtlich entgegensehen zu burfen, und grundete feine Unicauung auf folgenbe Ermagungen:

Nach ber bon ber Oberften Geeresleitung befanntgegebenen

Gruppierung bes frangofifden Relbheeres waren gwifden Charleville und Berbun zu vermuten 3 feinbliche Armeeforps und ftarte Teile eines vierten Urmeetorps, bahinter noch 4 Referbebivifionen, alfo im gangen etwa 12 Divifionen. Ob biefe fich insgesamt gegen bie vierte Urmee gewendet hatten, war beim Oberfommando ber britten Urmee nicht befannt. Wahricheinlich ftand auch bie fünfte Urmee in Mitleibenschaft. Mus ben eingehenden Mitteilungen bes Oberfommandos ber vierten Urmee entnahm bas Obertommando ber britten Urmee, bag am 22. Auauft bereits 2 frangofifche Rorps in Rampfberfihrung mit ber vierten Urmee getreten waren, und baf bas weitere Gingreifen bon noch 6 frangofischen Divisionen erwartet murbe. Den 5 Armeetorps ber vierten Armee stanben also vermutlich gleich ftarte Reinbestrafte gegenüber. Man war im Obertommanbo ber britten Urmee ber festen Buberficht, baf bie vierte Urmee bem feinblichen Stofe Salt gebieten werbe und gab baher bem Bebenten tein Gehor, bas in ber nordwarts geführten Offenfibe bes Gegnere eine Gefährbung bes westwarts geplanten Borgehens ber britten Urmee über bie Maas bei Dinant erbliden mollte.

Der 21. Auguft.

Die britte Urmee gelangte am 21. August bis auf Tagesmarschentsernung an die Maas heran. Ihre Anstänge erreichten
die Linie Spontin—Foh Notre Dame (XII. Armeesorps) und Fursoo3—Ciergnon (XIX. Armeesorps). Der Oberbesehlshaber wies die kommandierenden Generale der die schischen Armeekorps ansählich einer Besprechung im Armeehauptquartier 1 Uhr nachmittags auf die Notwendigkeit hin, noch am 21. August den Höhenrand des rechten Maasusers don den französischen Infanteriepositierungen zu säudern und die Sondererkundungen für den geplanten Userwechsel durchzusüberen.

Much galt es, bie Aufmertfamteit bes Gegners gu teilen.

Der Abzug der deutschen Heerestavallerie von der Maasfront bei Dinant war zweisellos dem Feinde dei seiner vorzüglichen Nachrichtenverbindung nicht verborgen geblieben. An der Sambre stand am 21. August die zweite Armee tatsächlich schon in erstitertem Kampse an mehreren Abergängen. So sollte der Feind gleichzeitig auch an der Maas in Atem gehalten werden. Hierzu wurden noch am Abend des 21. August drei Unternehmungen gegen Houx, Dinant und Anseremme von der Infanterie der

dritten Armee durchgesuhrt, welche erneut die Ausmerksamkeit bes Gegners auf die Maakfront hinlenkten, während das Verhängnis ihn bei Namur und an der Sambre ereilte. Der Feind wußte seit dem Vormittag des 21. August Namur engumschlossen. Seit Mittag desselben Tages war starker Feind an der Sambre ausgetaucht, jeht am Spätabend des 21. August stieß auch starke beutsche Insanterie aus breiter Front g zen die Maas dor. Zum mindesten hat der Vorstoß der drei Gruppen der dritten Armee in der Nacht zum 22. August die Wirkung gehabt, daß der Feind nicht einen Mann don seiner Maassfront nach der Sambre am 22. August weggezogen hat.

#### Der 22. August.

Der 22. August, der Bortag der geplanten Schlacht um die Maakübergänge, verlief bei der dritten Armee unter regster Aufskarungs- und Borbereitungktätigkeit. Das Oberkommando der dritten Armee war sich der Schwere seiner Aufgabe, Erzwingung des Flußüberganges angesichts des seit geraumer Zeit seit est eingebauten starken Gegners, wohl dewußt. Nichts sollte dem Zusall überlassen bleiben. Wie dei einem gutgeleiteten Friedensmandver, verliesen die Borbereitungen zielsicher, ohne Aberhastunge.

Alle einlaufenden Meldungen bestätigten dem Obersommando der dritten Armee die Anwesenheit des Feindes in Stärke von 2—3 Divisionen (wahrscheinlich vom I. und III. Armeekorps) westelich der Maas von Annevoie-Rouisson über Bouvignes dis Hastitiere—Lavaux.

Am Abend bes 22. August erließ das Oberkommando der dritten Armee seinen Armeedesehl für den Schlachttag. In ihm wurden die Armeekorps davon unterrichtet, daß die zweite Armee am 23. August in Richtung Nord-Süd, linker Flügel von Jemeppe auf Mettet angreisen werde.

Von seinen Anordnungen hatte das Oberkommando der dritten Armee am 22. August 9,05 Uhr abends den Nachbararmeen Kenntnis gegeben, als gegen 11 Uhr abends ein Funkspruch des Oberkommandos der zweiten Armee — anscheinend schon am 22. August nachmittags dort aufgegeben — einlief, lautend:

"Schleuniges Borgeben ber britten Armee mit rechtem Flügel auf Mettet bringend erwünscht. Feind süblich ber Sambre anscheinend bisher nur 3 Ravalleriebivisionen mit schwächerer In-

Der 11,30 Uhr nachts aus dem Hauptquartier der zweiten Armee zurüdkehrende Nachrichtenofsizier des Oberkommandos der dritten Armee bestätigte die Tatsache, daß das Gardekorps bereits am 22. August die Sambre überschritten und angegriffen hatte.

Dieser Tatsache gegenüberstehend, vermochte sich das Oberkommando der dritten Armee das Abweichen von der getroffenen Bereindarung seitens der zweiten Armee nach Einblick in einen dem Nachrichtenossisier mitgaben Armeedesehl des Oberkommandos der zweiten Armee dom 22 August 12,45 Uhr nachmittags nur damit zu erklären, daß die an der Sambre angetroffenen französischen Kräse, vom Oberkommando der zweiten Armee ursprünglich höher geschächt, jest nur als 3 Kavalleriebivisonen mit etwas Insanterie dewertet wurden.

Die weit vorgerückte Nachtstunde, die nur noch eine kurz bemessene Frist dis zur sestgelegten Ausbrucksstunde der Truppen
vor sich hatte, ließ das Oberkommando der dritten Armee an
den einmal getrossenen Bestimmungen für den 23. August nichts
mehr ändern. Nur die Erwägung der Möglichkeit, daß der
Gegner insolge des Borgehens der zweiten Armee sich bereits
zum Abzuge entschlossen haben konnte, führte das Oberkommando
der dritten Armee zu dem Entschlusse, 11,30 Uhr nachts das
XIX. Armeekorps anzuweisen, "sich mit der 40. Insanteriedivision
noch in der Nacht in den Besit des Abergangs von Hastidre—
Lavaug zu sehen, um, salls der Feind durch das Vorschreiten
der zweiten Armee sich bereits zum Zurüdgehen entschlossen hat,
zur Berfolgung bereit zu sein".

Diesem Besehl war das XIX. Armeekorps tatsäcklich schon zuvorgekommen. Bereits seit 11 Uhr nachts stand das tapfere II. Bataillon des Insanterieregiments Kronprinz 104 in schwerem Ortskamps in Hastière par de la.

#### Die Schlacht an der Maas am 23. August.

Eine Schilberung ber taktisch hochinteressanten Rampse um bie einzelnen Flußübergange wurde zu weit suhren. Zwed bieser Schrift ist lediglich die Festlegung der operativen Grundlagen für die Beurtellung der Frage: War ein Cannae zwischen Sambre und Maas möglich?



Stigge 5. Maasgebiet im Raume von Dinant.

Unter dem Schutze der Nacht war eine gewaltige Artillerielinie von 57 Batterien der britten Armee auf der Hochfläche östlich der Maas von Ovoir dis Blaimont ausgebaut worden.

Die Batterien beschoffen von 5,50 Uhr morgens an, soweit es ber Frühnebel gestattete, die an den Tagen vorher erkundeten seindlichen Stellungen und belegten die rückwärtigen Verbindungen des Gegners mit Streuseuer. Der Gegner nahm erst später, an einzelnen Punkten etwa von 7 Uhr morgens ab das Feuer auf.

Inzwischen drang auf der ganzen Front die Infanterie entschlossen gegen die Maas vor. Von sämilichen Vortruppen, welche rasch auf der ganzen Maakfront von Houg die Haftere in das Flußtal hinadgestiegen waren, tras beim Oberkommando dis 8,30 Uhr vormittags die übereinstimmende Meldung ein, daß der Feind noch mit starten Krästen das linke Maasufer beseit halte.

8,35 Uhr vormittags lief ein an die dritte Armee gerichteter Funkspruch der Obersten Heeresteitung ein, lautend: "Bierte Armee steht im Kampse in Linie Graide—Neus Shakeau—Tintigny. Durch linken Flügel der zweiten Armee wird heute die Maaslinie zwischen Namur und Gibet geöfsnet werden. Es wird sich empfehlen, die derfügbaren Telle der dritten Armee sublich Gibet über die Maas zu sühren, um dem gegenüberstehenden Keinde den Rüdzug zu verlegen."

Diese Weisung löste große Freude im Oberkommando der britten Armee aus, stand sie doch vollkommen im Einklange mit dem Willen des Oberbesehlshabers der dritten Armee, der bereits am 22. August 11,30 Uhr abends in dem an das XIX. Armeekorps gerichteten Armeebesehle Ausdruck gefunden hatte.

Der Oberbesehlshaber der britten Armee begab sich sofort zum XIX. Armeetorps und erteilte 9,50 Uhr vormittags dort den Besehl, mit allen verfügbaren Kräften des XIX. Armeetorps in der allgemeinen Richtung auf Juman über die Maas vorzustoßen und dem Gegner den Abmarsch nach Südwesten oder Westen zu verlegen.

Bu dieser Zeit stand die Insanterie beider Armeekorps bereits seit Stunden im Rampse an den Abergangsstellen im Maastal. Trohdem gelang es dem General der Kadallerie von Lassert, dem Rommandierenden General des XIX. Armeekorps, aus den bisher noch nicht eingesetzen Teilen des Korps eine Division in Stärke

von 10 Bataillonen, 3 Estabrons und 9 Batterien unter bem Generalleutnant Got von Olenhusen zusammengestellt, unvergusitig in Marsch zu setzen.

10,25 Uhr bormittags traf beim Oberkommando der britten Urmee eine Fliegermelbung ein, wonach die Straßen rūdwarts bon Onhaye in westlicher und sudwestlicher Richtung überall mit ungeordneten Kolonnen im Rūdmarsch bededt waren.

Dieses Ergebnis der Lustauftlärung ließ beim Oberkommando der dritten Armee keinen Zweisel darüber austommen, daß der südlich der Samdre stehende Feind seinen Abzug begonnen hatte und daß daher mit großer Wahrscheinlichkeit darauf gerechnet werden durste, den Widerstand an der Maas ober- und unterhalb von Dinant nur noch auf absehdare Zeit aufrecht erhalten zu sehen. So sührte denn diese Aufsassung ohne weiteres zu dem Entschlusse des Oberbesehlshabers der dritten Armee, den geplanten Vorstoß südlich von Givet über die Maas nicht nur mit allen bereits versügdar gemachten Kräften des XIX. Armeekorps, sondern gleich mit dem ganzen XIX. Armeekorps zu unternehmen, lag doch in dieser Operation der Keim zu einem großen Ersolge, nämlich:

entweder zur Trennung ber ber ersten, zwelten und britten Urmee gegenüberstehenden frangosischen Krafte von ber Heerek-gruppe, die mit ber vierten Urmee bei Graide—Neuf Chateau—Tintigny socht.

ober, in weiterer Auswirfung, gur Ginfreifung best guerft genannten feinblichen Geeresteiles.

Währendbessen aber dauerte am Morgen des 23. August der seindliche Widerstand am linken Maakuser in der ganzen Breite der Angrisssont zunächst noch underkürzt an.

Trozdem teilte das Oberkommando der dritten Armee in der sicheren Voraussicht, daß der Flußübergang in absehdarer Zeit würde erzwungen werden, der Obersten Heeresleitung und den Nachdararmeen 10,30 Uhr vormittags mit, daß die dritte Armee zu links überholender Versolgung antreten werde, mit dem rechten Armeessigel von Hour aus in Richtung auf Corennes—also rechtwinklig zur Stoßrichtung des linken Flügels der zweiten Armee — und mit dem tluken Armeessügel östlich um Gibet herum über Jumay in Richtung auf Rocrot.

Der weitere Berlauf bes Sages gestaltete sich aber anbers, als bie allgemeine Lage und ber fortschreitenbe Kampf auf ber

eigenen Armeefront am Morgen erwarten ließen. Sin ganz neues Clement war in den Kampf eingetreten, der lange und sorgfältig vordereitete, militärisch geleitete und ausgestaltete Ortskampf der Gesamtbevölkerung, eine surchtdare Erscheinung dieses an surchtbaren Aberraschungen so reichen Bölkerringens. Troh des unzweiselhast begründeten Küdzuges des Feindes verteldigten noch Nachhuten — wie sich später herausstellte — etwa zwei verstärkte Brigaden der französischen 2. Insanteriedivision und Telle der 51. französischen Keserveibision das linke Massuser in sehr gut angelegten Stellungen, so daß es den Angreisern zunächst nicht gelang, mit entschend starken Truppenkörpern noch der Abend den Abergang zu erzwingen.

Muf ber gangen Front erichwerte bas Gelande ben Ungriff aukerorbentlich. Genfrechte Relfenwande umfaumen bas rechte Maagufer, an bem entlang eine einzige Strafe binführt. Diefe war bon feindlicher Seite aus bollig einzusehen. Das rechte Flugufer mar fur Brudenmaterial und ftarfere Truppenabteilungen nur auf ben wenigen, bon Often herabführenden Strafen au erreichen. Alle Unmarichwege wurden bon ber feindlichen Stellung aus ber Lange nach bestrichen. Bon ber im übrigen borgüglichen beutichen Artilleriestellung auf ber Dithochflache waren bie außerst geschickt eingebauten Maschinengewehrnester an ben Uferhangen jenfeits ber Maas nicht gu faffen, ebenfowenig die meiften gu gaber Berteidigung eingerichteten Gebaube ber bieBfeits des Rluffes gelegenen Ortichaften. Die Eigenart bes Rampffelbes zwang ichließlich jum Vorziehen einzelner Gefoune bis in die borberfte Rampflinie und gum Bufammenfchiegen ganger Stadtteile bon Dinant burch bie ichmere Urtillerte bes Relbheeres. Dazu mußte borübergebenb fogar bie bereits bis an bas Rufufer borgebrungene Infanterie gunachst wieber bis an ben Oftranb von Dinant gurudgenommen werben. Go tam ber Abend heran, ebe an einen Brudenichlag und an einen Aufübergang im großen gu benten mar.

Die Maßnahmen des Oberkommandos der dritten Armee am 23. August abends.

6,45 Uhr abends traf beim Oberkommando eine Fliegermelbung ein, wonach 4,30 Uhr nachmittags ber Rüdzug bes Gegners in ber Umgebung von Philippepille noch in vollem Gange war und an ber Straße Thy—Oret und nörblich berselben gekämpst wurde. Die Aussauft der Lage war demgemäß am Abend des 23. August bei dem Oberkommando der dritten Armee etwa die folgende:

Bis zum fpaten Nachmittag war es nur bem XIX. Armeeforps gegludt, bas linke Maagufer fublich Dinant mit beträchtlichen

Rraften gu betreten.

Daß dem XII. Urmeeforps rasche Erfolge dei Dinant versagt blieben, obgleich der Feind wahrscheinlich nur mit Nachhuten Widerstand leistete, sag einesteils in der Gestaltung und Bedeung des Gesändes, andernteils an der Mächtigkeit der Maas, insbesondere aber auch in dem seindlichen Verhalten der Bedölkerung. So kam es, daß die 23. Insanteriedivssion nicht alsbald sessen für auf dem westischen Maasufer zu fassen und zum Busammenwirken mit dem XIX. Urmeesorps rechtzeitig von Dinant aus Onhabe vorzudringen vermochte.

In der Aberzeugung, daß der Feind seinen Widerstand an der Maas nicht sehr lange werde aufrecht erhalten können, erließ das Oberkommando der dritten Armee am 23. August 5,15 Uhr abends den Armeebesehl, der den von der vierten Armee heute ersochtenen Sieg — Versolgung in westlicher Richtung, VIII. Armeekorps über Biddre —

bas Vorgehen bes linken Flügels ber zweiten Armee bis St. Gerarb.

bie Besthergreifung bes linken Maasufers bei Falmignoul burch bie 24. Infanteriedivision und ben Borstoß auf Onhabe, sowie

bie überholende Bersolgung östlich von Sivet auf Fumay den drei sächsischen Armeetorps mitteilte. Er setzte anschließend daran für den andrechenden Abend des 23. August sest: "Wenn auch die Masse der Korps zur Ruhe übergehen kann, so muß doch mit allen Wassen verfolgt werden und zwar XII. Armeetorps in Richtung Philippeville, XIX. Armeetorps in Richtung Romerse— Martemboura."

Nach Erlaß bieses Urmeebefehls ergingen am 23. August abends Benachrichtigungen an die Nachbararmeen und zwar: an die zweite Urmee.

baß am 23. August abends bei Pinant nur schwache Kräfte auf

das westliche Maakuser zu dringen vermochten, am 24. August 5 Uhr früh der Angriff fortgeseht werde, dann Bormarsch der

westlichsten Rolonne auf ber Strafe über Muse auf Martem-

an bie vierte Urmee,

baß am 24. August der Kampf weitergeführt werbe und bann der Bormarsch auf Rocroi, beiderseits der Maas, ditlichste Kolonne auf Kumah geplant set.

Der Obersten Heeresleitung wurde über den Verlauf des 23. August am 24. August 2,10 Uhr früh gemeldet: "Am 23. August mittags erkannten Flieger rüdwärtige Bewegungen des Feindes auf linkem Maasufer. Aur auf Nachhuten geschätzt feindliche Kräfte haben dis in die Nacht hinein, unterstüht durch außervordentlich schweres Gelände und zahllose Franktireurs, der Armee den Maasübergang derart erschwert, daß 11 Uhr abends nur schwache Kräfte beider Armeedrops troh größter Tapsersteil linkes Maasufer gewonnen daben.

24. August morgens Erneuerung bes Angriffs und bann Bor-

XII. Armeekorps und eine Reserbedibision über Romerse auf Mariembourg.

24. Insanteriedivision auf Fumah, wohin am 23. August mittags 40. Insanteriedivision mit Marschiel 24. August Rocrot schon voraus.

Eine Reserbebivision soll zur Sicherung gegen Namur, Schut ber Brüden und Aufraumen bes Schlachtselbes zunächst in Gegend Dinant verbleiben. — Armeehauptquartier 23. August abend Taviet."

Diese Tagesmelbung gibt zwar in aller Kürze ben Verlauf bes 23. August bei der britten Armee wieder und läßt erkennen, daß der erlangte Erfolg hinter den gehegten Erwartungen zurückblied, aber sie spricht sich nicht über das von der Obersten Heeresleitung vorgeschriedene Zusammenwirken der zweiten und dritten Armee aus. Die don der zweiten Armee am 21. August früh ausgesprochene Absicht, "der dritten Armee den Abergang über die Maaß zu össene", ist tatsächlich am 23. August nicht zur taktischen Auswirkung gekommen. Die Tagesereignisse besstätigen dies.

Das auf bem linken Flügel ber zweiten Armee stehende Garbekorps überschritt bereits am 22. August — anstatt wie vereinbart am 23. August — die Sambre und griff an, wohl in der Annahme, "nur Ifranzösische Ravallertehiptstonen mit schwächerer Anfanterte" - por fich zu baben. Diefe Offenfibe, bei ber ber Gegner erheblichere Rrafte als nur 3 Ravalleriebivifionen entgegenstellte, tam am 23. August fur bie Garbe bei St. Gerard jum Stehen und beranlafte bas Oberfommando ber zweiten Urmee 6,30 Uhr nachmittags zu bem Fernrufe: "Borgeben britter Urmee über Maas noch beute bringend erwunicht." Sierin liegt ber Beweiß, baf bie zweite Urmee auf bas Rufammenwirfen mit ber britten Urmee hoffte, aber felbit nicht in ber Lage mar. ihre Waffenwirtung an bie Maas unterhalb Dinant berangutragen. Wohl wird bas Borbringen bes X. Armeeforps und bes Garbeforps am 23. August bis Gerpinnes-St. Gerard nicht ohne Ginfluß auf bas Aufgeben bes frangofifchen Wiberftanbes an ber Maas beiberfeits Dinant geblieben fein, ebenfowenia wie ber Angriff ber britten Urmee am 23. August auf bas Raumen ber Gegend füblich ber Sambre, aber ficherlich wird bie frangoftiche Urmeeführung, angefichts bes Bufammenwirtens ber zweiten und britten beutichen Urmee, bas Borgeben ber britten Urmee - allein icon burch bie ihre rudwartigen Berbindungen bedrobenbe Richtung - gefährlicher empfunden haben, als bas Auftreten ber bon Norb nach Gub porbrudenben zweiten Urmee.

# Der 24. Auguft. Die Verfolgung.

Die Tatjache, daß der Gegner in vollem Rūckzuge über Philippeville sich befand und kegonnen hatte, den Maasabschritt bet Dinant zu räumen, gebot der britten Armee für ihre Operationen am 24. August an dem am 23. August angetretenen, süblich Givet über die Maas führenden Borstoße und an einer südwestwärts gerichteten Offensive seitzuhalten. Bon dieser Absicht geseichtet, erging der Armeedesehl Ar. 1 für den 24. August, erlassen Taviet 24. August 2,30 Uhr früh.

Die Hoffnungen, mit denen sich das Oberkommando der dritten Urmee am Morgen des 24. August nach Ausgabe dieses Urmeebesehls trug, glaubte es doch in der geplanten Operation den Reim zu einem großen operativen Erfolge erblicen zu dürsen, wurden durch das Erscheinen eines Nachrichtenoffiziers der zweiten Urmee — Major von Fouque — 4 Uhr früh jäh zerstört. Der Beaustragte des Oberkommandos der zweiten Urmee meldete,

"baß bie zweite Armee unter bem Eindrude stehe, am 23. August auf einen etwa 5 Armeelorps starten Feind gestoßen zu sein, ber sich anscheinend in befestigter Stellung befinde und gegen bas

A. Reservetorps mit Erfolg vorgestoßen habe. Der Angriss ber zweiten Armee, am 23. August begonnen und bis St. Gérard mit dem linken Flügel vorgetragen, sei zwar für die Armee im allgemeinen günstig gewesen, es sei jedoch sur den erneut beabischtigten Angriss, der am 24. August mit Tagesanbruch sortgeset werden solle, der geboten, daß die dritte Armee diesen Angriss, der mit dem Linken Flügel der zweiten Armee dass Mettet geben sollte, durch einen Angriss in der Richtung Ossenbett unterstütze."

Dieser hilferuf der zweiten Armee stellte das Oberkommando der dritten Armee vor die schwerwiegende Entschließung, ob es an seinem vor 1½ Stunde bekanntgegedenen Armeebesehle, das heißt: an der Fortsetung der Ofsensive in südwestlicher Kichtung sesstellten oder dem von der zweiten Armee gestellten Antrage — Vorrüden von Ost nach West — Gehör geden sollte. Die turze Frist, die dem Obertommando der dritten Armee zur Entschließung zur Versügung stand, wollte doch die zweite Armee mit Sagesanbruch — also in etwa 2½ Stunden — antreten, schloß jede weitere Verhandlung, sei es mit dem Obersommando der zweiten Armee oder mit der Obersten Hereeseleitung, völlig aus.

Gegen ein Borgehen von Oft nach West sprach auch der von der vierten Urmee in den beiden letten Tagen ersochtene Steg und die am 24. August beginnende Versolgung der vierten Urmee auf Charleville. Diese versprach der Güdwestoffenstwe der dritten Urmee besonders sorderlich zu werden, weil sie die Trennung der beiden in Frage kommenden französischen Heeresgruppen (Charleville bzw. Philippeville) bereits in die Wege geleitet hatte.

Dennoch entschloß sich das Obertommando der dritten Armee, dem Ruse der zweiten Armee Gehör zu geben und zwar in Rücksicht daraus, daß nach den Weisungen der Obersten Heeresleitung das Borgehen der zweiten Armee neben dem der ersten Armee für die Südschwentung des Heeres maßgedend sein sollte und daher nach Ansicht des Obertommandos der dritten Armee sede durch den Feind veranlaßte Störung dieser Bewegung den Ersolg der deutschen Gesamtoperationen in Frage zu stellen drohte. Dieser Adwendigteit, einem etwaigen tattischen Kückschage des rechten heeresstügels vorzubeugen, opserte das Oberkommando der dritten Armee seine sich ihm insonderheit bietenkommando der dritten Armee seine sich ihm insonderheit bietenkommando der dritten Armee seine sich ihm insonderheit bieten-

ben opeerativer Borteile und fankte an bas Oberkommando ber zweiten Armee: "Wir greifen in Richtung Mettet und süblich an. Fougus ist hier."

Das Obertommando ber britten Armee erließ sosort, trot ber Gefahr, daß eine Aushebung des soeden erst ergangenen Armee-besehls Ar. 1 durch neue Anordnungen zahllose Reibungen in der Besehlsübermittelung und in den Truppenbewegungen zur Folge haben könnte, einen Armeebesehl Ar. 2 — Taviet 24. August 5,50 Uhr früh, der dem Angrisse die gewünschte Richtung Ost-West aab.

Durch biese Entgegenkommen seitens bes Oberkommandos ber britten Armee war in kritischer Stunde eine vornehmlich ben Interessen der zweiten Armee bienende Vereindarung zwischen diesen Armeen zustande gekommen. Einheitliche Leitung der sünf Armeen bes deutschen Stohssügels würde der Gesahr vorgedeugt haben, die hier der Verwirklichung eines taktischen Busammenwirkens der zweiten und dritten Armee drohte. Eine solche übergeordnete Besehlsstelle allein konnte übersehen, ob und wie die operativen Wege, welche die dritte Armee einzuschlagen beabsichtigte, mit den Verhältnissen an der Sambrekront in Einklang zu bringen waren. Delse Lück in der sonst so vortressisch organisierten deutschen Heeressührung ist ja im Verlauf des Krieges behoben und die Gliederung der gewaltigen Heeressmassen in heeresspruppen später durchgeführt worden.

Um frühen Vormittag bes 24. Angust ersuhr bas Obertommando der dritten Armee durch die Lustaustlärung, daß der
französische Rüdzug in südlicher und südwestlicher Richtung und
zwar in breiter Front über die Linie Givet—PhilippedischeBeaumont vor sich ging. Diese Tatsache sowie der Umstand, daß
der von der zweiten Armee erwartete Kamps scheindar nicht zur
Auswirfung kam, veranlaßte das Oberkommando der dritten
Armee, seinen ursprünglichen Gedanken der südwestwärts gerichteten Ofsensive unverzüglich wieder auszunehmen und die vom
Oberkommando der zweiten Armee erbetene Bewegungsrichtung
Ost-West auszugeden. Dementsprechend wurden die Nachbararmeen verständigt und ein neuer

Urmeebefehl Ar. 3 - Dinant 9,45 Uhr fruh

erlaffen, wonach bie Wege einzuschlagen waren (Sfigge 4):

23. Rejervedivifion über Florennes-Pilippeville-Mariem-bourg-Couvin-Bruly.

XII. Armeetorps Rosse—Franchimont—Fagnolle—Dourbes— Nismes—Rocrot,

XIX. Armeetorps, Seile westlich der Maak über Romedenne— Romerée—Diguies—Fumay,

bie anderen Seile Richtung Fumay-Revin.

E8 erreichten am Abend bes 24. Auguft

Urmeeobertommando 3 Gérin,

XII. Reservetorps Florennes — ausschließlich 24. Reservebivision, die erst Mitternacht 24.—25. August die freigewordene Brude bei Lesse überschreiten und nach Sommières ruden konnte,

XII. Urmeetorps — nach leichtem Gefecht bei Rose — bie Walbstude subwestlich bieses Ortes (anstatt Franchimont),

XIX. Urmeeforps (ausichließlich Divifion Got von Olenhufen) Romebenne.

Vom Oberkommando der zweiten Armee ging die 11,30 Uhr nachts ausgegebene Mittellung beim Oberkommando der britten Armee ein, daß die zweite Armee nach siegreichem Kampse bis Beaumont—Florennes gekommen war, und am 25. August den weiteren Vormarsch in mehr südwestlicher Richtung antreten werde.

Solches Vorrüden ber zweiten Armee bewies bem Oberkommando der dritten Armee, wie richtig von ihm gehandelt worden war, underzüglich nach der Fliegererkennung des allgemeinen seindlichen Küdzuges die in der Nacht vom 23. zum 24. August den der zweiten Armee dringend erbetene Ost-West-Marschrichtung 9,45 Uhr früh auszugeben. Wäre dies nicht geschen, so hätten die Bewegungen der sich berührenden Flügel der zweiten und dritten Armee durch Vor- und Ineinanderschieden zu störenden Keldungen Anlaß gegeben und noch weiteren Zeitberlust verursacht.

Beim Rüdblid auf ben Gesamtverlauf ber mit ben Kampfen bei Dinant abschließenben Operationen drängt sich die Erwägung aus, daß zwar die von der Obersten Heeresleitung aus dem westwärts gerichteten Bormarsch der ersten, zweiten, dritten und bierten Armee entwicklte Subschwenkung den erwünschten Verlauf genommen, vielleicht auch den erhossten Ersolg gezeitigt hat, daß aber die Unterstellung dieser Armeen unter einheitliche Jührung voraußsichtlich noch mehr Gewinn gedracht haben würde. Sicherlich hatte dies zu einer größeren operativen Abereinstung unter diesen Armeen geführt und den südwestwärts ge-

richteten Vorstoß ber britten Armee über die obere Maas bet Sibet vorüber nicht gehemmt, einen solchen vielmehr berart geförbert, daß eine Trennung ber an der Sambre und der östlich von Charleville operierenden französischen heeresgruppen erkampft worden wäre, nicht aber bloß ein taktischer Erfolg, der den an der Sambre und westlich Namur-Givet sechtenden Krästen des Gegners gestattete, wenn auch geschwächt, so doch nach eigener Wahl sich in südlicher Richtung der Wassenschlieben.

# Der Vorftoß einer Division der dritten Armee füdlich von Givet.

Die am Morgen bes 23. August schnell zusammengestellte Dibision bes XIX. Armeeforps (Seite 28/29) in Starte non 10 Bataillonen, 3 Estabrons und 9 Batterien, suchte mit Ausbietung aller Kräfte seit 10 Uhr vormittags des 23. August die ihr übertragene überholende Versolgung in die Sat zu überseten.

Der Division war auch ber Divisionsbrudentrain ber 40. Infanteriedivision, ber am Morgen bes 23. August bereits bis in bie Nahe ber Maas vorgezogen war, zugejagt worden. Sein Eintressen konnte nicht abgewartet werden. Satsächlich hat der Divisionsbrudentrain die schnell vorwärtsstrebende Division Göt von Olenhusen nicht erreicht. Er ist an ber Maas bei Waulsort in Berwendung getreten. —

Bor der Division breitete sich das mächtige Waldgebiet der französischen Arbennen aus. Aur wenige Straßen durchqueren es von Nord nach Süd, keine in der direkten Richtung auf Fuman und Revin, die Maasübergangspunkte, welche für die überholende Versolgung, wie sie die Oberste Heeresleitung anktrebte, in Betracht kamen.

Der Marich führte die Division Got von Olenhusen zunächst um die Oststront von Givet herum über Beauraing. Dort standen seit gestern Teile des VIII. Armeeforps der vierten Armee zur Beobachtung gegen Givet, taum 11 Kilometer von bessen Kernwert, dem hochragenden Kort Charlemont entfernt.

Muhjam arbeitete sich bei brudenber Schwule und faft ganglich sehlenben Wasserstellen die Marschlolonne der Division Gots von Olenhusen bergauf, talab über Winenne—Felenne—Bourseigne in bielsachen Windungen durch die bichten, atemraubenben Bergwälber bis tief in die Nacht hinein dorwärts. Galt es boch jenseits der Maas, drüben auf der fernen Hochfläche bei der alten Baudanseste Rocroi veit hinter der disherigen Feindesfront in tühnem Zugriff die Hauptfrüchte des Sambre- und Maastampses zu ernten.

Da stieß am 23. August gegen 10 Uhr abends die Borhut der Dibision aus Widerstand seindlicher Infanterie vor dem Waldborf Willerzie, der erst gegen Morgen gebrochen wurde.

Die beiben nächsten Tage versuchte die Division nach tagelangem Ortstampt in bem gab verteibigten Fabrifort Haybes ben Magsübergang bei Ruman.

Alber die Maasbrüde von Fumah war längst gesprengt. Brüdenmaterial war nicht zu beschaffen. Bergeblich hatte der Divisionssührer schon tags zuvor das VIII. Armeekorps der vierten Armee um einen Brüdentrain ersucht. Die vierte Armee, im Kampse am Semois und die Maassfront von Sedan auf Tagesmarschweite vor sich, brauchte ihr gesantes Brüdenmaterial selbst.

So blieb nichts übrig, als weiter oberstrom ben Abergang zu versuchen. Die nächste Brüdenstelle war Revin, in der Luftlinie kaum 8 Klometer süblich von Juman, aber rechtsufrig durch wegeloses, start zerklüftetes Waldgebirge, mit schroff zur Maas abstürzenden Felshängen von ihm getrennt. Wieder qualte sich die Division, in weitem Bogen ostwarts ausholend, auf der einzigen bergauf und talab sührenden Waldstraße durch die Arbennenwildnis in Richtung auf Revin vorwarts.

Much bei Revin waren bie Maasbruden gesprengt.

Inzwischen fiel am 26. August Juman in die Hand bes linksusrig aus dem Raume von Dinant vorgegangenen XIX. Armeestorps. Erst am 27. August konnte die Division Göt von Olenhusen, die fast Tag und Nacht seit dem 23. August auf den Beinen gewesen war, auf einer Kriegsbrüde, welche die Pioniere des XIX. Armeekorps bei Revin ihr entgegenschlugen, die Maas überschreiten und die Verfolgung des inzwischen abgezogenen Gegners, nunmehr im Verbande des XIX. Armeekorps, wieder ausnehmen.

Rüdblid.

Un ber Unmöglichkeit, die Maas bei Fumah rechtzeitig zu überschreiten, scheiterte die Unternehmung der Division bes Generalleutnants Got von Olenhusen und war angesichts bes

Borschreitens des XII. und XIX. Armeetorps westlich der Maas am 25. August gegenstandslos geworden. Der Drahtbesehl der Obersten Heeresteitung und der Besehl der dritten Armee hatte der Didission eine Operationsausgade übertragen, welche sie durch benkbar schwieriges Gelände auf Rocroi, sat 60 Kilometer dom Ausgangspunkt der Einzeltruppenteile entsernt, ansetze. Das war nach meiner Ansicht in der gegebenen Zett bei den tatsächlichen Bewegungserschwernissen faum zu letsten.

Es entfteht bie Frage, ob es moglich gemejen mare, burch ein raiches Rugreifen, 3. B. am 23. Auguft bei Willergie, am 24. bam. 25. Auguft bei Sanbes bie Maasbrude von Ruman ungerftort angutreffen, um bann bon bort aus westwarte porque ftofen. 3ch bezweifle es. Mehr Erfolg hatte meines Erachtens bas gleichzeitige Borgeben gegen bie brei Brudenftellen bon Ruman, Rebin und Monthermé erbracht. Allerdinge waren an allen brei Orten bie Bruden gesprengt. Aber bie beiben letteren murben nicht verteidigt. Behelfsmittel fanden fich an beiben Orten genug. Bei meiner genauen Renntnis best gangen in Betracht tommenben Gelanbes und feiner Bebolterung mochte ich bie weitere Rrage verneinen, ob fich nicht ber Berfuch gelohnt hatte, wenigstens bie Sagerrabfahrer auf bas Westufer bet Ruman überzuseken, gleichviel wie, mit Behelfemitteln ober bergleichen. Das Oberfommando ber britten Urmee verfprach fich bon einem folden Auftreten felbft ichmacher Abteilungen in ber Mabe ber hauptrudzugeftrafen bes Begnere eine erfolgreiche Wirtung. Meiner Aberzeugung nach mar bagu ber Grab ber Auflojung ber gurudgebenben frangoftichen Urmee noch lange nicht borgeichritten genug.

Ein Unternehmen gegen die Rūdzugslinie der französischen fünften Armee versprach nur Erfolg, wenn es einheitlich und rechtzeitig von der deutschen Obersten Heeresleitung eingeleitet und von dei den Flügeln aus straff durchgeführt worden wäre. Wie es scheint, haben gewichtige Gründe, die ich in den noch nicht hinreichend geklärten Berhältnissen vor der Front der deutschen ersten und zweiten Armee erblick, die Oberste Heeresleitung davon abgehalten, den Borstoß süblich von Givet bereits früher in die Tat umzusehen.

Sollte dieler Borftoß zu einem "Cannae" führen, so mußte ber Borftoß füblich von Givet von der Obersten heeresleitung (oder von der Befehlsstelle, welche die Armeen des deutschen

rechten Flügels zu umfassen hatte) spätestens zu berselben Beit ber britten Armee übertragen ober freigegeben werben, als ihr bas XI. Armeeforps für die Belagerung von Namur entzogen wurde, also am 20. August 1914. Dabei hätte die um ein Viertel ihrer Kraft verringerte britte Armee ausdrücklich von der weiteren Bereitstellung von Truppen gegen Namur entbunden, dasür aber an Stelle der gerade in entscheder Stunde abberusenen Heereskeiterei zum mindesten mit versärkten Aufklärungssliegern ausgestattet werden müssen.

Die Oberste Heeresleitung wußte seit 17. und 18. August aus den Meldungen der Heeresreiterei den Raum zwischen Givet und dem unteren Semois srei dom Feinde. Sie teilte am 20. August die Gruppterung der französischen Heeresträste den Armeen mit. Sie übersah zu dieser Beit bereits, daß die dierte Armee gegen die dier Rorps (12 Divisionen) vor ihrer Front nach Süden eindrehen würde. Dadurch entstand eine Lüde zur dritten Armee, welche der dritten Armee den nötigen Raum für den Vorstoß über Rumad auf Rocrof freigab.

Die britte Urmee murbe am 20. August meiner Bermutung nach bas im zweiten Treffen binter bem XII. und XIX. Urmeetorps marichierende XII. Referbetorps, welches an biefem Sage mit bem Sauptquartier Erezee, mit ber 24. Referbedibifion Gon und mit ber 23. Referbebivifion Laroche erreichte, gu bem Borftof über bie Maas fublich bon Givet in ber Richtung auf Rocroi berwendet haben. Mit Aufbietung berfelben Marichleiftung murbe bas XII. Referveforps, bas am Morgen bes 23. Auguft bas rechte Maagufer bei Pooir und Bour gewann, gu berfelben Reit mit ben Marichipiten feiner Divifionen ben Raum bon Bourfeigne Neuve und Willerzie erreicht haben, wo bie allein gu ichmache Divifion Got von Olenhufen erft fpat in ber folgenben Nacht anlangte. Das XII. Referbeforps murbe mit feinen brei Bioniertompagnien und ben beiben Dipilion&. brudentrains an einem ober zwei ber in Betracht tommenben Abergangsorte Fuman, Revin, Montherms ichnell genug bie Maas überwunden haben und im Raume von Rocroi poraussichtlich bereits am 24. August vormittags bereitgestanden haben, fo ftart, bag ber bon ber Sambre gurudmarichierenbe Reinb biefe Truppenmacht nicht einfach überrennen tonnte.

Bollig vernichtend fur ben englisch-frangofischen linten Beeresflugel mußte aber ber beutiche Borftof fublich von Sibet über Rocrot hinaus werben, wenn die Oberfie Heerebleitung bas Heereblavalleriekorps v. Richthofen ber Borftoftruppe zugewiesen hatte.

Das Ravallerickorps 1 wurde am 20. August von der zweiten Armee, welcher das Ravalleriekorps untersiellt war, von der Dinanistront unter nordöstlicher Umgehung von Namur und Durchteuzung der rüdwärtigen Staffeln des Belagerungskorps von Namur und der zweiten Armee, also marschtechnisch unter Aberwindung bentbar großer Schwierigtetten, nach dem rechten Flügel der zweiten Armee gezogen. Es erreichte dabei am 23. August vormittags den Raum von St. Pierre—St. Paul, etwa 7 Kilometer nordöstlich von Binche.

In berselben Beit und unter Aufbietung berselben Marschenergie wurde es über Willerzie-Fumay-Rocrot bis an bie

große Heerstraße Maubeuge—La Capelle gelangt sein und bamit ber französischen fünsten Armee ihre Rüdzugsstraßen östlich von Maubeuge völlig gesperrt haben. Der französischen fünsten Armee wäre als letzte Zuslucht vielleicht Maubeuge — ein zweites Sedan — geblieben.

In ber solgenden Augustwoche hatte sich bann nach meiner Aberzeugung zu dem Cannae-Tannenberg im Osten ein Cannae im Westen im Raume zwischen Rocrot und Maubeuge gesellt.

Für die Beurteilung der Einkreisungsfrage ist die Frage bes Borgehens gegen die Sperrseste Givet wesentlich.

Sollte man Gibet nicht einsach überrennen wie das ganz ähnlich gelegene, ausgebaute und bewehrte Sperrsort huh (halbwegs Lüttich — Namur), das deim Nahen des preußischen X. Urmeekorps noch vor Abend des 17. August von den Belgiern verlassen worden war? Die Frage scheint von der deutschen Obersten Feeresleitung überhaupt nicht erwogen worden zu sein.

Satsächlich haben 2 1/4 Bataillone Fußartillerie und zwei österreichische 30,5-cm-Mörserbatterien Givet in 2 1/4 Sagen bezwungen. Die 3 1/4 Bataillone Fußartillerie, über welche die britte Urmee verfügte, konnten am 22. August abend auf der Ositroni den Angriss beginnen. Es bestand Aussicht, selbst ohne Mitwirkung der österreichischen Mörser die Straßensperre Givet bis zum Morgen des 25. August zu össen oder wenigstens unwirklam zu machen. Schon während der Beschiegung stand das

ganze Wegenet fublich von Givet zum Einkreifen ber frangofischen funften Urmee und ber Englander zur Berfügung.

Statt bessen keilte ber Besehl ber Obersten Heeresleitung bie britte Armee in die Lüde zwischen Namur und Givet ein. Diese Strecke beträgt 32 Kilometer, von den Südsorts von Namur aus gemessen. Davon entsielen mindestens 16 Kilometer als gute Wirkungsweite der Ferngeschütze beider Festungen. Die Mittelstrecke beiderseits von Dinant — 16 Klometer — war bereits seit dem 15. August als startbesestigt sestgestellt. Sie band in der Folge die Kampstraft der ganzen dritten Armee in entscheidender Zeit. Die Berantwortung dasur trifft allein die Oberste Heeresleitung, die erst am 23. August — zu spät, wie so ofi in diesem Kriege — der dritten Armee die Ausdehnung nach links, südlich von Givet freigab.

Den Gang ber Ereignisse für den Fall, daß die dritte Armee bon vornherein auf Givet angesett worden ware, weiter zu durchdenken, kann dem Leser nach Kenntnis des Berlaufs der Ereignisse überlassen bleiben.

Für mich besteht tein Zweisel, daß die deutsche "Zange" mit den Badenstüden Mons—Maubeuge (erste und zweite Armee) und Sidet—Rocroi (dritte Armee) um daß Gelenkstüd Namur (Gallwith) den linken sranzösisch-englischen Heerekslügel hätte abkneisen können, wie es ähnlich der Generaloberst von hindenburg in der solgenden Augustwoche im Osten sertigdrachte.

Daß es nicht geschah, fällt lediglich der Obersten Heeresleitung zur Last, keineswegs den Oberbesehlshabern der zweiten und britten Armee. Für eine solche weitausgreisende Heeresdewegung bedurfte es strasser Leitung, nicht des einsachen hinweises auf "Bereinbarungen zwischen den Oberkommandos 2 und 3 zwecks übereinstimmenden Angriffs" (Befehl vom 20. August).

Die deutschen Marschleistungen der nächsten Wochen beweisen, daß die Anforderung an die Marschleistung des deutschen rechten Fügels, Südschwentung aus der Linie Ninove—Jemeppe bis über die Sambre beiderseits von Maubeuge hinaus im August 1914 sicherlich nicht unerfülldar gewesen ware.

Die deutsche Oberste Heeresleitung rechnete mit 6 französischen Korps und vielleicht ebensoviel Reservedivisionen sowie 2 bis 3 Kavalleriedivisionen, außerdem mit den Engländern westlich der mittleren Maas. Dagegen standen auf deutscher Seite zur Verfügung: von der ersten Urmee 6 Urmeekorps und 3 Kavallerie-

bivisionen, von ber zweiten Armee 6 Armeekorps und 2 Ravalleriebivisionen, von der dritten Armee 4 Armeekorps.

Bieht man davon noch je 2 Armeetorps ab gegen Namur und bie Belgier (Antwerpen), so bleiben immer noch 12 Armeetorps und 5 Kavalleriedivisionen, gewiß genug zur Lösung ber Aufgabe.

Die dritte Armee wurde, auf Stvet angesetzt, voraussichtlich mit einem Korps (vermutlich dem XII. Armeetorps) Givet umsschlossen und beschossen haben. Teile dieses Korps hätten im Raume von Dinant ein seindliches Borbrechen über die Maas verhindert und die Verdindung mit dem Belagerungstorps von Namur sichergestellt.

Bon ben beiben anderen Korps der britten Armee wurde bas eine über Vireux—Wallerand und Fumah auf Martembourg—Couvin, das andere über Revin und Monthermé zunächst auf Rocrot, wetter bann nach Bedarf auf Chimap oder Hirson zum Schließen des Kessels angesetzt worden sein.

Die neueste Kriegsgeschichte, vom Hochmeister des Bewegungsfrieges, vom Generalfeldmarschall von Hindenburg geschaffen, beweist, daß die Einkreisung des linken französisch-englischen Heeresssügels zwischen Sambre und Maas möglich war. Ihr Mißlingen, bzw. das Unterlassen der dazu nötigen einheitlichen Heeresbewegungen belastet lediglich die Oberste Heeresleitung.

Sie brauchte nur ben zu frühen Angriff ber zweiten Armee an ber Sambre vom 22. auf den 23. oder noch besser 24. August zu verschieben, der dritten Armee rechtzeitig am 20. August die Richtung auf Givet und subsid zu geben, den dazu nötigen Raum von der vierten Armee freimachend, und vielleicht auch die Umsassungsbewegung der ersten Armee, die auch schon am 22. August die Engländer in dem eben erreichten Raume von Mons angriff, noch um einen Sag länger auswirken zu lassen.

Durch den zu frühen Angriff der zweiten Armee am 22. August wurde die französische fünfte Armee tatsächlich aus dem Kessel herausgedrängt. Sie erreichte dadurch schon am 24. August die rettende Linie Givet—Beaumont. Die englische Armee brachte sich an demselben Tage in die Linie Maubeuge—Bavat in Sicherheit.

Erst am 23. ober 24. August im Sambrefad angesaßt, hatten bie Armeen Lanrezac und French nicht mehr entschlüpfen tonnen. Denn am 25. August tonnte ber Resel geschlossen sein.

Die strategliche Lage zwischen Sambre und Maas im August 1914 rust die Erinnerung an diesenige an der Maas südöstlich don Sedan Ende August 1870 wach. Auch 1914 wurde ein West-heer, zum Entjat einer Festung (Namur) im Bormarsch, don weitüberlegenen Feindesmassen bedroht, unter beiderseitiger Umsassung in einen sessen Platz, diesmal Maubeuge, hineingeworsen zu werden.

Die 30 Infanteries und 5 Kavalleriedivissionen der Armeen Klud, Būlow und Hausen standen den französisch-englischen 16 Infanteries und 4 Kavalleriedivissionen am 20. August auf dem Bogen Atinove—Kamur—Jemelle, etwa 120 Kilometer, und am 23. August auf dem Bogen Condo—Mons—Charlerol—Willersie, etwa 130 Kilometer, gegenüber. Die Endpunkte Condo und Willerzie waren 95 Kilometer voneinander entsernt. Die Flügel konnten det einheitlicher Leitung an diesem Sage dereits beträchtlich einander genähert sein. Spätestens am 25. August konnte der Kreis durch die deutsche Heerekreiterei suddstlich von Maubeuge geschlossen werden.

Das Meisterstüd für eine solche Geeresbewegung, das der große Moltte Ende August 1870 der Welt vorgesührt hatte, und das der Generasoberst von Hindenburg wenige Tage später 1914 auf dem östilichen Kriegsschauplatze trotz unzulänglicher Kräfte zur Bollendung führte, wurde leider im August 1914 vom Aessen Wolte nicht wiederholt.

Dabet legen die Verhältnisse auf feindlicher Seite besonderst bafür günstig. Nach Feldmarschall French ("1914", Daily Telegraph, 29. April 1919) war der französische General Lanrezac "ein Besehlshaber, der seine Fähigkeiten überschätzte, ein Musterbeispiel für einen Generalstabspedanten mit geringem Verständnis dafür, wie ein Krieg geführt werden müsse."

Aber die Absichten der Generale French und Lanrezac teilte French seinen Korpsschhrern am 20. August mit, daß beide Armeen dis zum 24. August in die Linie Givet—Mons einrüden und einen seinblichen Angriff in Linie Dinant—Mons adwehren würden. Der Gedanke eines Rüdzugs war in der Besprechung zwischen beiden Armeedesehlshabern völlig ausgeschlossen geblieben, wie Sir John French ausdrücklich selfstellte.

Noch am 22. August verlangte Lanrezac nach ber Nieberlage seines X. Armeetorps an der Sambre sofortige energische Offensibe ber Engländer gegen die Flanke des beutschen Stokslügels!

# II. Zwischensviel.

Von der Sambre und Maas bis iber die Marne.

Der gegludte Abzug ber frangofifden fünften Urmee bon ben Schlachtfelbern an ber Sambre und an ber Maas, bas fiegreiche Vorbringen und bie erfolgreiche Gubichmenfung ber Nachbararmeen, bie Abzweigung ber 24. Refervebivifion gegen Givet und ber Abtransport bes XI. Armeefords nach bem Often, wogu ber Befehl ber Oberften Beeresleitung am 26. August 3 Uhr fruh beim Oberfommando ber britten Urmee eintraf, ichufen fur bie gunachft um brei Uchtel ihrer Starte berminderte britte Urmee am 26. August eine pollig neue Lage, welche burch bas Reblen eigener Auftlarungstavallerieforper noch erichwert wurbe.

Die britte Urmee feste gunachft bie Berfolgung nach Guben mit aller Rraft fort. Ihre Urmeeforps brangten am 27. August feinbliche Nachhuten über ben Cormonneabichnitt gurud, überidritten ihn mit ihren Bortruppen und ichloffen mit ihren Groß bis gur Gormonne auf.

Ingwijchen mar bie vierte Urmee im Raume bon Geban feit 25. Auguft in neue ichwere Rampfe vermidelt worben. Die fran-3ofifche vierte Urmee hatte fich von ihrer Nieberlage im Gemoisbeden verhaltnismäßig raich erholt und feste in ben borguglichen Sobenftellungen lints ber Maas beiberfeits bon Geban bom 25. August ab ber beutschen vierten Urmee wiederum ernstesten Wiberstand entgegen. Die beutsche bierte Urmee bat bie britte Urmee am 27. Auguft um Bilfe. Die britte Urmee erflarte fich bagu bereit und nahm für ben 28. August bas Borgeben in Richtung Le Chesne-Chemery - alfo nach Guboften - in Aussicht. Sie melbete ihren Entschluß ber Oberften Beeresleitung. Mit biefer Melbung freugte fich ber Runtspruch ber Oberften heeresleitung (an 7,15 Uhr abends), daß am 28. Auguft Weisungen für bie weiteren Operationen gu erwarten feien.

10,30 Uhr abends traf beim Oberkommando ber britten Urmee ein Ordonnangoffigier bes Obertommandos ber bierten Urmee mit ber erneuten Bitte um Silfe ein. ba bas VIII. Urmeeforps



Stigge 6. Bormarich ber britten Urmee bis gur Aisne.

süblich Seban insolge des schweren französischen Artillerieseuers nicht vorwärts komme. Fast gleichzeitig — 10,35 Uhr abends — kam aber auch der Befehl der Obersten Heeresteitung, der vorschrieb, den Vormarsch in allgemein südwestlicher Richtung sortzusehen. Somit mußte die Absicht, der vierten Armee am 28. August zu hilfe zu kommen, endgültig aufgegeben werden. Demgemäß wurde für den 28. August besohlen, daß daß XII. Kesservedtorfson, daß AII. Armeekorps und

bas XIX. Armeeforps bis 4 Uhr nachmittags mit ben Anfangen ber Gros die Linie Rumigny-Liart—Signy l'Abbaye—Launois erreichen sollten. Das Oberkommando verblieb in Rocroi.

#### Der 28. Auguft.

Um 28. August trasen die für die Weiterführung der Heeresbewegungen grundlegenden Weisungen der Obersten Heeresleitung ein. Sie gaben über den Feind die Ansicht tund (Sti324 4):

"Die Franzosen befinden sich — wenigstens mit ber nördlichen und mittleren Gruppe — im vollen Rudzuge in sudwestlicher und westlicher Richtung, also auf Paris. Sie werden auf
dem Wege dahin voraussichtlich erneuten und hartnädigen
Widerstand leisten. Alle aus Frankreich eingehenden Nachrichten
bestätigen, daß man um Zeitgewinn kampst, daß es sich darum
handelt, den größten Seil der deutschen Kräste vor der französischen Front zu sesselle, um eine Ossenste der Russen zu erleichtern."

Es tam also barauf an, burch balbigen Vormarsch bes beutschen Heeres auf Paris die französischen Armeen nicht zur Ruhe kommen zu lassen, Neuausstellungen zu verhindern und dem Lande möglichst viel Strettmittel zu entziehen.

Die Oberfte Beeresleitung ordnete bemgemäß an:

"Die erste Urmee mit unterstelltem heerestavallerieforps 2 marschiert westlich der Dise gegen die untere Seine. Sie muß bereit sein, in den Kampf der zweiten Urmee einzugreifen. Ihr fällt außerdem der Flankenschutz des heeres zu.

Die zweite Armee mit unterstelltem Heerestavallerieforps 1 geht über die Linie La Fere—Laon auf Baris vor. Das heerestavallerieforps 1 flart vor der Front der zweiten und dritten Armee auf.

Die britte Armee fett ben Bormarich fort über bie Linie Laon-Guignicourt auf Chateau Thierry.

Die vierte Urmee marichiert über Reims auf Epernah.

Das heerestavallerietorps 4, der fünften Armee unterstellt, wird auch an die vierte Armee melden. Das VI. Armeeforps tritt zur fünften Armee.

Die fünfte Urmee geht über bie Linie Chalons-Bitry le Fran-

Flankenichut bes heeres zu forgen, bis bie fechste Urmee biefen weitlich ber Maas übernehmen tann. Berbun ift einzuschließen.

Die sechste Armee mit siebenter Armee und heerestavalleriekorps 3 hat zunächst im Anschuß an Met ein Bordringen best Gegners in Lothringen und in das Oberelsat abzuwehren. Geht ber Gegner zurüch, so überschreitet die sechste Armee mit unterstelltem heerestavallerietorps 3 bie Mosel zwischen Soul und Spinal und nimmt die allgemeine Richtung auf Neuf Château. Der Armee fällt dann der Schuß der linten Flanke des heeres zu.

Die siebente Armee bleibt jundchst der sechsten Armee unterstellt. Geht diese über die Mosel bor, so wird die siebente Armee
selbsiandig. Die Armee verhindert dann ein Borbrechen bes
Gegners zwischen Epinal und der Schweizer Grenze.

Starter Widerstand, ber an ber Aisne und später an ber Marne geleistet wird, tann ein Sinbiegen ber Armee aus subwestlicher in sublicher Richtung erforderlich machen.

Balbiges Borgeben ist bringend erwunscht, um ben Franzosen teine Beit zu lassen, sich neu zu gliedern und ernsten Wiberstand zu leisten.

Ein Boltsaufftanb ift im Reime gu erftiden." -

Bei dem Oberkommando der dritten Armee tras in den ersten Morgenstunden troß der an das Oberkommando der vierten Armee ergangenen Mitteilung, daß die dritte Armee aus Besest) der Obersten Heeresteitung den Marsch in südwestlicher Richtung sortsehe und daher davon Abstand nehmen müsse, die vierte Armee unmittelbar zu unterstützen, erneute und dringende Bitte um Hilse ein. Besonders war es französische schwere Artillerte aus der Gegend südlich des Forts Les Apvelles und bei Sapogne, die dem rechten Flügel des VIII. Armeesorps das Vorwärtstommen unmöglich machte.

Um ber vierten Urmee, wenn auch leiber nicht mit ganzer Kraft, so boch wenigstens mit Teilen helsen zu können, erhielt 9,30 Uhr bormittags bas XII. Armeekorps ben Besehl, sosort eine Abteilung in Stärke von brei Bataillonen, einer Eskabron und einer Batterie über Poig-Terron zu entsenden, um die seindliche schwere Artillerie im Rüden anzugreisen. Das Oberkommando ber vierten Armee wurde entsprechend verständigt.

1,30 Uhr nachmittags bat die vierte Armee abermals und bringend um hilfe, und zwar um das ganze XIX. Armeeforps. Der linke Flügel der vierten Armee habe zurückgenommen werden müssen.

Das Oberkommando der britten Urmee entschloß sich, von der Weisung der Obersten Heeresleitung abzuweichen und der vierten Urmee mit starten Kräften zu Gilfe zu eilen, um zu verhindern, baß auch der rechte Flügel der vierten Urmee eingedrüdt wurde.

Inzwischen war das XII. Armeekorps bereits in der Nacht zum 28. August in dem großen Forste von Signh l'Abbahe auf ernsten Widerstand gestoßen. Das Generalkommando des XII. Armeekorps gewann die Ansicht, daß man in der Hauptsache Kavallerie mit starker Artillerie und wenig Insanterie vor sich habe, die planmäßig zurückgingen.

Auch die Vorhut des XIX. Armeeforps stieß am 28. August bei Thin le Moutier auf starken Feind aller Waffen.

Der Kommandierende General des XIX. Armeekorps hatte bereits am Abend des 27. August dem Oberkommando gemeldet, er könne, angesichts der in den letten Tagen erseblichen Ansorderungen an die Marschssätzigkeit der Truppe nicht die Gewähr übernehmen, sein Korps kampsträstig an den Feind zu bringen. Der Oberbeschlähaber hatte sich deshalb, um sich persönlich von dem Zustand der Truppen des XIX. Armeekorps zu überzeugen, am 28. August nachmittags nach dem eben eroberten Thin le Moutier zum General der Kavallerie von Lassert begeben. Aber die Bedrängnis der vierten Armee und die Pslicht, ihr zu helsen, ausgestlärt, ließ General der Kavallerie von Lassert dem Tage vorher gemeldeten Bedenken sofort sallen und bat troch der Ermüdung der Leute und der Verpslegsschwierigkeiten mit dem ganzen Armeekorps der vierten Armee zu Hilse eilen zu dürsen.

Der Oberbesehlshaber ber britten Urmee besahl nunmehr persönlich 6,45 Uhr abends das Borgehen bes XII. und XIX. Urmeetorps in südöstlicher Richtung auf Boubellemont—Singly für ben 29. August 6 Uhr vormittags.

Das XII. Reservesorps hatte mit bem Groß Rumigny, mit ber Borhut Mont St. Jean ohne Kampf am 28. August erreicht. Starke seindliche Ravallerie zeigte sich am Nachmittag bei Rozon. Das französische I. Armeekorps sollte Melbungen zusolge Montecornet mit der Bahn erreicht haben, auch von Reihel her ein seinbliches Korps im Unmarsch sein.

Das XII. Armeeforps erreichte mit bem hauptquartier Signy l'Abbane.

Das XIX. Urmeetorps stand am Abend bicht subostlich Thin le Moutier in Fuhlung mit dem Gegner bei Fosse & l'Cau.

Der Oberbesehlshaber sand bei seiner Rückehr nach Rocroi die Meldungen über die seindlichen Armeetorps bei Montcornet und Rethel vor. Entsprachen sie der Wirklichteit, so erschien der Linksabmarsch ber dritten Armee, nur durch die 23. Reservedivision gedeckt, in Flanke und Rücken bedroht. Zu einer Bereinbarung mit der zweiten Armee sehlte die Zeit. So entsschied sich das Oberkommando der dritten Armee, den Linksabmarsch erst nach Klärung über den Feind anzutreten, und besahl demgemäß am 29. August 1,15 Uhr früh, daß von 5 Uhr vormittags ab bereit stehen sollten

23. Reservedivision bei Rumigny und Liart,

XII. Armeeforps mit einer Division beiberseits ber Straße Signn l'Abbane—Wagnon, Front gegen Rethel, mit ber anderen nordwestlich Vieil St. Remp,

XIX. Urmeeforps mit einer Division bei Thin le Moutier. Die andere sollte den Bormarich nach Sudosten zunächst nur bis Poix Terron aussuhren.

Den Nachbararmeen wurde 2,5 Uhr früh die veränderte Lage mitgeteilt und auch der Obersten Heeresleitung 2,25 Uhr früh gemelbet.

#### Der 29. Auguft.

Das Oberkommando ber dritten Armee traf 5,20 Uhr früh in Signy l'Abbahe ein. Vom XII. Reservesorps war keine neue Weldung über Feind bei Montcornet eingegangen. Vor dem XII. Armeekorps kämpfte der Gegner in gutgewählten Nachhutstellungen offenbar um Zeitgewinn.

Das XIX. Urmeetorps ftieß bei Folfe & l'Cau auf gaben Wiberftand ftarten Reindes aller Waffen in porbereiteter Stellung,

Die Zusammenstöße mit dem Feind am Bormittag klärten die Lage hinreichend. Das Austreten von Teilen des französischen IX. Armeekorps und des Kolonialkorps, welche bisher der deutschen vierten Armee gegenüder gefochten hatten, bier an der Sachsenfront, mußte bereits zu merklicher Entlastung dei der vierten Armee geführt haben. Das Oberkommando der dritten Armee geführt haben. Das Oberkommando der dritten Armee befahl deshalb 12,30 Uhr nachmittags.

Das XII. Reservesorps soll bei Wasignn Flanke und rudwärtige Verbindungen der dritten Armes sichern, das XII, Armestorps auf Bouvellemont, das XIX. Armeeforps auf Singly vorgehen, um am 30. August die Bewegung sortzusehen und den geschlagenen Feind zu versolgen, im Süden bis zur Aisne, im Osten soweit die Kampskraft der Truppe langt.

Im Laufe des frühen Nachmittags liefen auch Meldungen des XII. Reservetorps und Mitteilungen der Fliegerauftlärung ein, aus denen das Oberkommando der dritten Urmee erkannte, daß der Gegner südlich der Linie Marle—Montcornet in einzelnen Kolonnen aller Wassen in Albzug auf Laon sich befand.

Während so alle Gedanken baraus gerichtet waren, mit äußerster Krastanstrengung nach Südosten zu eilen, um der vierten Urmee zu helsen, traf 4 Uhr nachmittags ein Junkspruch der zweiten Urmee (ab dort 12,54 Uhr nachmittags) ein, daß auch sie seit 28. August in heftigem Kampse stehe und zwar mit linkem Flügel in Linie Guise—Etrsaupont und daß ein baldiges Eingreisen der dritten Urmee in Richtung Verdins sehr erwünscht seit. (Stizze 4.)

So stand bas Oberkommando der britten Armee wieder vor einer solgenschweren Entscheidung. Es entschloß sich, mit Rüdslicht auf die ernste Lage der vierten Armee um diese Zeit von der Befolgung des Hilseruses der zweiten Armee abzusehen und setzte die Sübostbewegung fort.

Was war inzwischen vor der Front der deutschen ersten und zweiten Armee vorgegangen? Die Engländer und die Hauptkräfte der französischen fünsten Armee waren nach der Atiederlage im Sambrebeden nach Süden zurüdgeströmt. Sie hatten vermieden, sich in der Festung Maubeuge, wo alle englischen Ariegsvorräte lagerten, einschließen zu lassen. Aur 20000 Mann hatten sich in die Festung hineingeworsen, welche vom deutschen VII. Reservedorps alsbald angegrissen, am 7. September ihre Tore össenten sollte.

Die Engländer zogen eine am 23. August in Le Habre ausgeschisste Ersatzbivision rechtzeitig heran und versuchten, durch zwei französische Reservedivisionen verstärkt, am 25. August bei Le Cateau und westlich nochmals standzuhalten.

Bor ber zweiten Armee machte gleichzeitig die französische fünfte Armee im Disebeden bei Gutte wieder Halt. Generaloberst von Bülow griff mit vier Armeetorps unverweilt in der Front an, Alud umsaßte mit zwei Divisionen des Keindes linken Flügel.

Nach breitägigem, blutigem Kampse wich die französische fünste Armee auf den Straßen über La Fere und Laon südwärts.

Wieberum hatte sie sich ber Einkreisung ober Abdrangung ostwärts in die Griffnahe der deutschen dritten Armee durch rechtzeltigen Abmarsch entzogen.

Aaturgemaß war bet bieser Lage eine Unterstützung ber zweiten Armee burch die dritte Armee nicht notwendig geworden.

Kaum war das Anliegen der zweiten Armee zur Erledigung gebracht, als 6,20 Uhr nachmittags beim Oberkommando der dritten Armee drei Belegramme der vierten Armee einliefen, von denen das erste (aufgegeben 12,25 Uhr nachmittags) die Besetzung

bon Megieres burch bie bierte Urmee,

bas zweite (ab 1,40 Uhr nachmittags) "ben Abmarich bes Feinbes über Benbresse-Sauville nach Westen, anscheinend gebedt burch dortigen Gegner" mitteilte.

das britte (ab 2,30 Uhr nachmittags) lautete: "Feind Rudzug von Benbresse-Busancy hinter Attigny— Grandpre. Bei Borstoß gegen Rethel—Attigny winkt großer Erfolg."

So mußte benn die britte Armee abermals die Hoffnung auf Lohn für ihr selbstloses Vorwärtseilen zunächst aufgeben. Es blieb nur übrig, ein weiteres Vorgehen in der nunmehr wirtungslos gewordenen Südostrichtung sofort anzuhalten und dann (8,30 Uhr abends) den Befehl zu geben, am 30. August in südelicher Richtung weiter zu marschleren, um den vor der vierten Armee zurückgehenden Gegner zu verfolgen und ihm den Weg nach Westen zu verlegen.

Ein eigenartiges Geschick wollte es, daß es der dritten Urmee in der ganzen Zeit nicht gelingen sollte, einen großen sichtbaren Ersolg zu erringen, troß der größten Anstrengungen der unterstellten Urmeestorps, die seit Ausladung aus der Eisenbahn durch schwieriges Berg- und Waldgelände täglich große Märsche zurückgelegt und seit dem Erscheinen der Dinant täglich Gesechte mit seindlichen Nachhuten bestanden hatten. So auch jest wieder.

Der Rüdblid auf die gemeinsamen Heeresbewegungen ber britten und vierten Armee gegen die französische vierte Armee im Raume süblich von Sedan führt wiederum zu der Festikellung, daß eine gemeinsame, straffe Leitung durch eine übergeordnete Stelle (Heeresgruppe) ganz andere Ergebnisse hätte erzielen können.

Bas mannhafte, breitägige Ausharren ber französischen vierten Armee sublich von Sedan schuf für die beiben angreisenden
beutschen Armeen die günstigsten Borbebingungen zu einer Eintreisung oder wenigstenes zur Abdrangung nach Osten oder Südosten. Bort wäre die französische bierte Armee in schwierigem
Gelände auf die rückwärtigen Verbindungen der französischen
britten Armee geraten.

Statt bessen entzogen sich frontal die französischen Einzelheere ben ihnen gegenüberstehenden beutschen Heeren. Bis Ende August gelang es der französischen Heeresleitung sogar, vor dem Stoßteil der ihr besonders bedrohlich erschennden dritten Armee genügende Neukräste an der Aisne aufzubauen. Dadurch wurde das weitere Abstließen der französischen Einzelarmeen nach dem geplanten Widerstanderaum ermöglicht.

General Josse hatte nach dem Zusammenbruch ber französischen Offensibe auß der Linie Verdun—Maubeuge sich zum
strategischen Rüczug in die Linie Verdun—Paris entschlossen.
Die französische Heerekleitung fühlte sich durchaus nicht besiegt.
Der Rüczug vollzog sich planmäßig. Josses Besehl für die Neugruppierung des Feldheeres vom 25. August sah die Versammlung für die dritte die sechste Urmee, für die neu zu bildende neunte Urmee (vor der beutschen dritten Urmee) und für die Engländer auf der start zurüczebogenen Linie Berdun— Baris mit einer gewaltigen Stoßmasse auf dem linken Flügel gegenüber der ersten und zweiten beutschen Urmee vor.

So war auch ber hartnädige Widerstand, auf ben die britte Armee an ber Aisne am 30. und 31. August stieß, französischersseits nur ein Kampf um Beitgewinn. Außerst geschick ließen sich die starten französischen Aachbuten bon einem Geländesabschitt zum nächsten zurücktragen.

# Der 30. Auguft.

Bwischen ben Oberkommandos der dritten und dierten Armee bestand während der Kämpse am 30. August dauernde Verdindung. Es wurde bereindart, daß die dritte und dierte Armee am 31. August don Aorden und Osten her konzentrisch über die Alsne angreisen sollten, salls bort noch nennenswerte Kräste des Feindes seitgestellt würden, andernsalls sollte in die den Armeen durch die Oberste Heeresleitung am 27. August zugewiesenen Vormarschstreisen (Seite 47) abgerückt werden.

Bet der Obersten Heeresseitung wurde angesragt, ob ein weiteres Borgeben der dritten Armee am 31. August über die Aisne in sudlicher Richtung mit der Gesamtoperation vereindar sei oder ob es gedoten erscheine, in den zugewiesenen Vormarschiftreisen abzurüden.

Die britte Urmee stand abends nach ernstem Kampse in ber Linie Chateau-Porcien—Rethel—Tourteron. Das Oberkommando blieb in Siann l'Abbane.

Nach ben Fliegermelbungen bis abends schien es, baß ber Feind seine haupttrafte mit ber Eisenbahn nach Suben in Marich gesett hatte.

Die Oberste Heeresleitung teilte 11 Uhr abends mit, daß sie mit der Absicht der dritten Armee, nach Süden weiter zu versolgen, einverstanden sei und daß die zweite Armee mit ihrem linken Flügel die Richtung ungefähr auf Reims nehmen wurde.

### Der 31. Aluguft.

2 Uhr morgens gab die vierte Armee schriftlich davon Kenntnis, daß entgegen der bisherigen Auffassung stärkerer Feind vor der Front der vierten Armee sei und deren linken Flügel angegriffen habe.

9,10 Uhr vormittags teilte die vierte Armee unter Beifügung eines aufgesundenen französischen Armeebesehls mit, daß sie die an der Maas im Kampse stehende fünste Armee mit einem Armeekorps unterstühen werde und im übrigen der Aufsassunglei, daß die dritte und vierte Armee gemeinsam den Feind durch rechtsumsissenden Angriff von seinen Verbindungen abschneiden müßten; die vierte Armee stehe seit Elhr vormittags bet Lamet und östlich hierzu bereit.

Diese Beränderung der Lage drängte die frühere Erwägung, am 31. August in südwestlicher Richtung anzutreten, um den angewiesenen Bormarschstreisen zu gewinnen, vollständig zurück. Schon die Zustimmung der Obersten Heeresleitung, in südlicher Richtung verfolgen zu dürsen, hatte zu der Aberzeugung gesührt, den Anschluß an die vierte Armee aufrechtzuerhalten. So entwickelte sich nun deim Oberkommando der dritten Armee der Entschluß sat von selbst, die Bewegungen der dritten Armee für den 31. August in volle Abereinstimmung mit denen der vierten Armee zu bringen, um im gemeinsamen Handeln mit dieser, wenn möglich auf einen rechts umfassenen Angriff des

gegen die fünste und vierte deutsche Armee vordringenden Fetnbes zuzukommen. Um diesen Entschluß in die Wege zu leiten, bedurfte es nur des kurzen Antritisdesechs vom 31. August 4 Uhr früh. In demielden wurde das XII. Armeefords gegen Pauvres angeset, das XIX. Armeefords erhielt Besehl im Anschluß an das VIII. Armeefords den Feind vor der Front anzugreisen, während die 23. Reservedivision unter Sicherung von Flanke und rechter Armeessaksen. Porcien auf Junivitle vorrücken sollte.

Um 31. August 8,10 Uhr fruh tehrte ber gum XIX. Armeeforps entfandte Nachrichtenoffigier mit ber Melbung nach Signn l'Ubbabe gurud, bag ber Reind in ftarf berichangter Stellung mit ichwerer Artillerie auf ben fiohen fublich ber Misne bon Berthes über Saulce8-Champenoifes bis Gipry ftehe, und bag bie vierte Urmee, wie er burch bas VIII. Urmeeforps erfahren habe, am 31. Auguft gunachft nicht angreifen wolle, fonbern fich nur bereitstellen merbe. Da unter folder Borauglicht ber pon ber britten Urmee angefeste Ungriff ausfichtelos ichien, entichlog fich bas Oberfommando ber britten Urmee, bie 6 Uhr frub begonnene Offensibe bes XII. Urmeeforps und ber 23. Referbebibifion bis gur Rlarung ber Lage anguhalten und befahl nicht weiter borgugeben, fonbern fich gum Offenhalten ber Migneubergange bei Chateau-Borcien und Rethel einzugraben. Gine bementiprechenbe Weifung an bas XIX. Urmeeforpe gelangen gu laffen, erübrigte fich, ba ber Nachrichtenoffizier por Perlaffen bes XIX. Urmeetorpe biefee über bie veranderte Lage ine Bilb gefett und gebeten hatte, ben geplanten Ungriff nicht zu beginnen, bebor ibm ein ausbrudlicher Befehl zuginge.

Nachdem 9,10 Uhr vormittags das Oberkommando der vierten Armee mitgeteilt hatte, daß es die an der Maas im Rampfe stehende fünste Armee mit einem Armeekorps unterstützen und sich mit allen anderen Kräften bei Lamet und östlich bereitstellen werde, um gemeinsam mit der dritten Armee den Feind durch rechtsumfassenden Angriff von seinen Berbindungen abzuschneiden, entschlöß sich das Oberkommando der dritten Armee die vorübergehend angehaltene Offensive wieder aufzunehmen.

Bis zum Abend tampfte fich bie dritte Armee über den Aisneabichnitt von Chateau-Borcien-Semuh vor.

Die beiben Gesechtstage hatten bei furchtbarer hitze ungewöhnliche Anforderungen an die Kräfte der Truppen gestellt. Ber Feind bestand anscheinend aus bem berstärkten IX. Armee-torps und wohl auch aus Teilen des XXI. Armee-torps, die erst am 29. August von Epinal her mit der Bahn Nethel erreicht hatten.

Die beiben Armeen bes beutschen rechten Flügels tamen am 31. August aut borwarts.

Die zweite Armee war von ber Obersten Heeresleitung angewiesen worden, mit ihrem linken Flügel im Busammenwirken mit ber britten Armee in ungefährer Richtung Reims vorzugeben.

Auch vor ber vierten Armee hatte ber Gegner ben Wiberstand aufgegeben. Die französische vierte Armee sublte sich aber
offensichtlich durchaus nicht bestegt. Sbenso wie bei Sedan hatte
sie auch jest nur auf höheren Besehl hin und im Rahmen ber
planmäßigen Rudwärtsbewegung des Gesantheeres den Kampf
ausgegeben.

Beim Oberkommando ber britten Armee traf am Abend bes 31. August kurz nach 9 Uhr ein Funkspruch ber Obersten Heeres-leitung ein, wonach mit Rücksicht auf die schweren Kämpse ber fünsten Armee nörblich Berdun unaufhalsames Borgehen ber britten und vierten Armee geboten ware.

Gegenüber ber beutschen fünsten Armee hatte die französische britte Armee nach ihrer Niederlage im Grenzgebiet erneut auf den Höhen links der Maas unterhalb von Verdun den Kampf aufgenommen. Die Armee des deutschen Kronprinzen fand an der Maas schwere Arbeit. Am 27. und 28. August überwand ihr rechter Flügel den Fluß dei Stenay und Dun, ihr linker Flügel deckte währenddem gegen Verdun, von wo der Feind immer stärkere Kräste gegen die Flanke der deutschen fünsten Armee dorführte.

Bereits am 30. August leistete ber von ber Maas verbrängte linke Flügel ber stanzössischen britten Armee an ben Nordzugängen ber Argonnen erneuten heftigen Widerstand. Am 31. August wurde Varennes erstürmt. Langsam wich der Feind durch den zerklüsteten Bergwald der Argonnen südwärts. Berdun zwang mit seiner starken Besahung zu entsprechender Flankenbedung. Auch in den Argonnen rangen sich die Korps der beutschen fünsten Armee nur mühsam porwärts.

Noch schwerer war die Arbeit bei der bentschen sechsten und siebenten Armee in dieser letzten Augustwoche. Bergebens suchte

bie beutsche und stemmte sich trotig bem starken französischen und stemmte sich trotig bem starken französischen Gegenangriff auß bem befestigten Raume von Nanch entgegen, während die deutsche siebente Armee vor den Betonstellungen der französischen ersten Armee im Raume von St. Die allmählich seistender Wanne im Raume von St. Die allmählich seistender Manonviller der keutschen Front das französische Sperrsort Manonviller den Kruppschen 42-cm-Haubitzen, aber der Stellungstampf an der oberen Mosel rücken nicht mehr vorwärfis, trotz der gewaltigen Leisungen und blutigen Opfer der deutschen sechschen und siedenten Armee. Die vorzügslich vorbereitete französische Abwehrstellung zwischen den deseisigten Lagern von Spinal und Soul—Nanch erwies sich als nicht bezwingdar mit den bisherigen Mitteln des Feldkrieges. Eine neue Kampsart dämmerte hier aus, der Stellungskrieg.

Die Belgier waren am 25. August, als gleichzeitig bie Felbheere ber Westmächte sich ben beutschen Einsallarmeen erneut zur Schlacht stellten, aus Antwerpen mit allen füns Divisionen über Mecheln auf Löwen borgebrochen. Nach ansänglichem Ersolg beiberseits umsaßt, wichen die Belgier am 26. August nach Untwerpen zurud. Die Stadt Löwen, beren Sinwohner ben Kamps im Rüden der Beutschen ausgenommen hatten, büste nach Kriegsrecht.

Am 25. August fielen bas lette Fort von Namur und bas französische Sperrsort Les Apvelles bei Charleville. Am 31. August 11 Uhr abends kapitulierte Sivet. Aur Maubeuge mit seinen 45 000 Berteibigern hielt gegenüber dem VII. Reservekorps noch Stand. Autwerpen sessellen noch weitere zwei deutsche Reservekorps vor seinem Fortgürtel. Das machte auf deutscher Seite mit den nach Ostpreußen abgerollten zwei Armeekorps und einer Kavalleriedivision eine stattliche Armee auß, deren Fehlen hinter dem beutschen Schöslügel allerdings zunächt in dem Schwunge der Kampshandlungen noch nicht in die Erscheinung trat. —

Andblid auf bie Beeresbewegungen des beutichen Stoßslügels, insbesondere ber dritten Urmee bom 25. bis 31. August.

Die bon ber Maas bis zur Alsne burchgeführten Beeresbewegungen berfagten ber britten Armee, ebenfo wie bie borangegangenen, felbständig einen großen taftifchen Schlag zu führen. Wieder stand sie nur vor der Aufgade, den Widerstand feindlicher Nachhuten und Sicherungen zu brechen, vornehmlich aber bem Nachbar zu operativ bedeutsamen Ersolgen zu verhelfen.

Die am 25. August begonnene Verfolgungstätigteit der britten Armee gestaltete sich zu einer rein frontalen, die am 27. August unter Gescht zur Besitzergreifung des Sormonneabschnittes subret. Die hierbei errungenen tattischen Erfolge waren sicherlich von nicht zu unterschätzendem Wert, bedeutungsvoller aber waren in operativer Beziehung die Folgen sener Auseinandersetung mit dem Feinde, erbrachten sie doch schon beizeiten der bedrängten vierten Armee eine wesentliche Entlastung.

Uber ber Berlauf ber Beeresbewegungen überhaupt ließ, wenigstens bom 27. August ab, ben icon früher fühlbar gewordenen Mangel einer Unterstellung ber Urmee unter einheitliche, inmitten bes Beeres gegenwärtige Leitung empfinden. Bon beiben Nachbarn mit Unspruchen bedrangt, fab fich bas Obertommando ber britten Urmee por Entichliefungen gestellt, die ber Natur ber Sache nach zwedbienlich nur bon einer Stelle gefakt merben tonnten, die einen Aberblid uber die ing Muge gu fassende Gesamtlage befak. Um nicht fehlzugeben, rief bas Obertommando ber britten Urmee, geneigt ber pierten Urmee fuboftwarts zu belfen, Die Oberfte Beeresleitung an. Diefe befahl brahtlich, ben Bormarich in fubmeftlicher Richtung fortgufeten. Demgufolge fundigte bie britte Urmee bie ber vierten Urmee bereite ertlarte Silfebereitschaft und befahl die von ber Oberften Beeregleitung geforberte Marichbewegung. Alle biefe Weiterungen hatten nicht gur Sat werben tonnen, wenn bie beteiligten Urmeen unter einheitlicher Rubrung ftanben. Much ben ibateren, am 28. August erneut bon ber bierten Urmee ausgeiprochenen Bunichen, Die mit ben Unmeisungen ber Oberften Beeresleitung nicht bereinbar maren, murbe porgebeugt morben fein. Erok diefer Unmeijungen forberte bas Obertommando ber bierten Urmee binnen wenigen Stunden zweimal bringend bie Mithilfe ber britten Urmee und erliek nach turger Beit einen britten Gilferuf, biegmal unter bem Rufate, bak bie vierte Urmee habe ihren linten Glugel gurudnehmen muffen. Demgegenüber entichlok fich bas Obertommando ber britten Urmee, um gu berhuten, bak auch ber rechte Rlugel ber pierten Urmee binter bie Maas gurudgebrangt merben tonnte, pon ber Unmeijung ber Oberften Beeregleitung abzuweichen.

Obwohl bie Ausführung dieser Absicht infolge ber von Montcornet und Rethel her drohenden Gesahr am 29. August einen mehrstündigen Ausenthalt ersuhr, erwies sich doch schon an diesem Tage, welche entlastende Wirkung die von der dritten Armee auf eigene Entschließung hin eingeschlagene Vormarschrichtung für die vierte Armee im Gesolge gehabt hatte.

In folder Lage fand bie britte Urmee ben Lohn ihres Muhens öftlich Signy l'Abbane in ber Satfache, bem Nachbar tatfraftige Bilfe erbracht zu haben, freilich aber mit bem Beflagen, feine Gelegenheit gefunden gu haben, fich in enticheibungfuchendem Waffengange mit bem Reinbe meffen gu tonnen. Es blieb baber bem Oberfommando ber britten Urmee nur übrig, ben Weitermarich in ber nunmehr wirtungelos geworbenen Richtung einzuftellen und fubmarts auf Rethel-Attignn fortgufeten, um ju berfuchen, bem bor ber bierten Urmee gurudweichenben Reind ben Weg nach Westen zu verlegen ober ihn wenigstens nach Guber gu brangen. Muß biefer Lage beraus entwidelten fich ernfte Rampfe norblich bes Uisneabichnitte Rethel-Uttignn. bie gwar mit ber Befigergreifung ber Boben fublich Chateau-Borcien - Rethel burch bie 23. Referpedipifion und bas XII. Urmeeforps gunachit ihren Abichluß fanben, bagegen bem XIX. Armeeforps versagten, nordlich Attigny-Semun Boben gu gewinnen. Bier bermochte bas XIX. Urmeeforps, auf bie eigene Rraft beidrantt, nicht pormarte gu tommen und batte Mube. fich gegnerischer Borftofe gu erwehren.

Ob, warum und inwieweit hierbei eine Mithilse bes bom 30. August an unmittelbar benachbarten VIII. Armeeforps unterblieben ist (Tourteron), mag unerörtert bleiben, jedenfalls hat das Oberkommando der dritten Armee das Empfinden gehabt, daß die dom VIII. Armeeforps geübte Zurüchaltung die Interessen der dritten Armee nicht förderte.

Bum Schlusse und nur nebenbei die Frage: "Wie hatte sich ber Berlauf der Operationen der dritten Armee zwischen Maas und Aisne gestaltet, wenn ! ie dritte Armee noch über das XI. Armeekorps, die 24. Reservedivision sowie eine Kavalleriedivision verfügen konnte?"

Als Sachse bedaure ich, daß die sächsische 8. Kavalleriedivision nicht der britten Armee bei Kriegsbeginn zugewiesen worden ist. Sie ist bis Ende August bei der 6. Armee im Heerestavallerietorps 3 verwendet und bann nach dem Often überführt worden,

wo sie noch rechtzeitig eintras, um an dem Felbzug hindenburgs gegen die russische Alemenarmee des Generals Kennenkamps rubmbollen Anteil zu nehmen.

Unslatt im August 1914 vor ben frangösischen Grenzbefestigungen in Lothringen alsbald festzusahren, hatte die vorzüglich durchgebildete Division, mit den leitenden Personlichkeiten und beren Anschauungen aus langer Friedensarbeit denkbar gut eingespielt, zweifellos Hervorragendes auf dem Sturmritt von der Maas bis über die Marne geleistet.

Die Notwendigkeit der Zuteilung einer Kavalleriedivision an die dritte Armee trat übrigens in den solgenden Tagen noch gebieterischer zutage. Die Oberste Heeresleitung versügte deshalb auch die Abgabe einer solchen von der zweiten an die dritte Armee. Leider kam es im Drange der Ereignisse, die zur Schlacht süblich der Marne sührten, nicht mehr zur Aussührung dieser zu spät getroffenen Anordnung der Obersten Heeresleitung.

Die Oberfte Beeregleitung hatte bedauerlicherweise neben ihren riefenhaft von Sag gu Sag anmachfenben Geichaften ber Gefamtleitung bes Rriege auf zwei Fronten, ber fich gum Europaifchen Rrieg fichtlich auswuchs, Die Leitung bes Stofflugels bes beutschen Westheeres birett in ber gand behalten. Gie bersuchte Diefelbe bon Luxemburg aus hinter bem inneren Flugel, viel gu fern und nur burch eine anfangs wenig leiftungsfähige Funtenberbindung mit ben enticheibenben rechten Flügelarmeen Rlud und Bulow berbunden. Die Nachteile bes großen Abstands waren bereits mehrfach in Die Ericheinung getreten. Much bie Berbindung gwifden ber erften und zweiten Urmee ließ gu munichen übrig. Die anfängliche birefte Unterftellung Rluds unter Bulow, bes einen Urmeeführers unter feinen Nachbar, wirfte berftimmend und gwar nicht nur auf bie Berfonen ber Oberbefehlshaber, fondern fehr biel meiter. Bielleicht hatte bie Ernennung Bulows jum Oberbefehlshaber ber Gruppe Weft (Urmeen 1-5), "Obertommando West", wie spater "Obertommando Dit", am einfachften alle Schwierigfeiten geloft. Der Generaloberft von Bulom genof als willensstarter, erprobter Suhrer in ber gangen Urmee bas größte Unfeben. Inmitten ber Stofgruppe ber Urmeen 1-5 anwesend, hatte er alle Reibungen zwischen Nachbararmeen, an fich erklärlich und leicht zu beheben, gewiß auf turgerem Wege aus ber Welt gefchafft, als bas viel gu ferne, mehr und mehr ben lawinenartig fich überfturgenben

Ereignissen nachbleibende, viele Reibungen ber gewaltigen Stoßmaschine gar nicht ahnende Große Hauptquartier in Luzemburg.

Nach biefem Ausblid auf die Kriegslage Ende August, welche ber Lefer später nach Kenntnis des weiteren Verlaufs der Geschehnisse als den tragischen Wendepunkt in Deutschlands Kriegsgeschichte erkennen wird, kehre ich zurud zur Schilberung der Ereignisse bei der heutschen dritten Armee.

#### Der 1. September.

Die erste und zweite deutsche Armee erreichten am 1. September bie untere Aisne im Raume von Compisgne—Soissons—Berry-au-Bac.

Für die dritte Armee hatte der 1. September ein sehr bebeutsames Borspiel. Dieses begann am 31. August mit dem Eingange des an diesem Tage 8,25 Uhr abends von der Obersten Heeresleitung abgesertigten Drahtbesehls (an 9,15 Uhr abends): "Unaushaltsames Borwärtsgehen der britten und vierten Armee im Berein mit der fünsten Armee bringend geboten, da fünste Armee sower um Maasübergang kampt."

Das Oberkommando durste bei den daraufhin angestellten Erwägungen sowohl die Satsache, daß das XIX. Armeekorps nicht vermocht hatte, das linke Aisneuser in Besitz zu nehmen, wie die von der vierten Armee geübte Zurüchaltung (Sourteron) nicht außer acht lassen.

Blieb das XIX: Armeeforps lediglich auf sich angewiesen, so schien es nicht angezeigt, für das XIX. Armeeforps die bisherige Angrissischung beizubehalten. Es wurde beschlossen, das XII. Korps und die 23. Reservedivision am 1. September in ihren Stellungen zu belassen und das XIX. Korps in der Nacht zum 2. September über Ambly und Thugny an den linken Flügel des XII. Armeeforps heranzusühren, um dann am 2. September in Gemeinschaft mit dem XII. Armeeforps in Richtung Sausces—Chambenoties anzugreisen.

Andrerseits wurde mit der Möglichteit gerechnet, daß das VIII. Urmeetorps durch ein Borgeben über die Aisne am 1. September bei Semuy und Voncq dem XIX. Urmeetorps Erleichterung brächte. Für diesen Fall wurde ins Auge gesaßt, das XIX. Urmeetorps am 1. September unverzüglich südwärts an-



Stage 7. Bormarich ber britten Armee von ber Alsne bis aber bie Marne.

greisen zu lassen. Diese Erwägungen führten bazu, zum Oberstommando ber vierten Armee am 1. September 12,10 Uhr nachts einen Nachrichtenossizier, den Major Loof, zu entsenden, um Einheitlichseit des Handelns zu sichern. Loof traf 2,45 Uhr früh in Sedan ein und meldete bei seiner Rückehr nach Signy l'Abbape: "Vierte Armee wird den Angriff in den nächsten Tagen nur so weit durchführen, daß zunächst planmäßige Reuers

überlegenheit über die französische Artillerie errungen wird. Dazu bedarf das VIII. Armeeforps der 16 Stüd 21 cm-Mörser, die von les Appelles her erwartet würden. Bon ihrem Exfolg würde es abhängen, wie schnell die Offensive dann weiter vorgetragen werden könne. Jedenfalls würde das nur langsam mit der Infanterie geschehen, da die jüngsten Ersahrungen bei dem Maasübergang im Raume von Sedan nicht zu raschem Borgehen ermutigten.

Ob dann das VIII. Armeekorps nach Suben ober zur Unterstützung bes XIX. Armeekorps vorgehen werde, könne jest noch nicht gesagt werden, voraussichtlich werde bies nicht rasch geschehen.

Sollte jedoch das XIX. Armeeforps zu dem von Rethel her beabsichtigten Angriff am 1. September an das XII. Armeeforps herangezogen werden, dann wäre es der vierten Armee dringend erwünscht, wenn wenigstens eine Insanteriedivission des XIX. Armeeforps zum Schutze der rechten Flanke des VIII. Armeeforps zurückliebe."

Der Major Loof ichlug biefes Unfinnen rundweg ab, burchaus im Sinne seines Urmeeoberkommanbos.

Angesichts dieser Absage der vierten Urmee beschloß das Oberkommando der dritten Armee, salls der Feind in seiner Stellung verblieb, am 1. September zu ruhen und erst am 2. September von Rethel aus anzugreisen.

In dem Augenblick, als die die Bestäglichen Befehle entworfen wurden, lief der 7,55 Uhr früh von der Obersten Heeresleitung ausgegebene, 8,12 Uhr früh in Signy-l'Abdape eingegangene Prahtbefehl ein, "daß underzägliches rücklichtelsseites Fortseten Bungriffs der dritten Armee in süddstlicher Richtung undebingt geboten erscheine, da hiervon der Erfolg des Tages abhinge".

Daraufhin wurden sofort 9,45 Uhr vormittags die Rorps in sudositischer Richtung zum Angriff angesetzt.

Im Laufe des Bormittags melbeten Flieger, daß der Feind sich in vollem Rüczuge befände. Unter dauernden Gesechten gegen feindliche Nachhuten erreichte die Armee die Linie Le Chatelet—La Neuville—Semide.

Auf bem rechten Flügel ging bas XII. Referbefords (obne 24. Refervedivision), mit 1 Kolonne (7 Bataillone, 1 Eskadron, 9 Batterien) auf Tagnon und mit 1 Rolonne (3 Bataillone, 2 Es-

kadrons, 3 Batterien) auf Bergnicourt vor und warf den Feind, der aus Marineinsanterie und Zuaven von der Maroktodivision mit äußerst geschickt verwendeter Artillerie sowie aus Teilen der 4. Radalleriedivision bestand, aus mehreren vorzüglich ausgesuchten Stellungen. Der Rampf dauerte bis in die Dunkelheit hinein und kostete dem Korps 7 Offiziere und 552 Mann an Toten und Verwundeten. Die Truppen verbrachten die Nacht in den eroberten seinblichen Stellungen.

Links davon stieß das XII. Armeekorps bei seinem Vorgehen schon zwischen Perthes und Juniville (32. Insanteriedivision) sowie in Höhe von Pauvres und Machault (23. Insanteriedivision) auf hestigen Widerstand. Die feindlichen Toten und die Gesangenen dieses Tages gehörten zum französischen IX. Armeekorps, zur 60. Reserbedivision, Kolonialinsanterie und 9. Kavaleriedivision. Der Ramps dauerte auch hier die in die Nach hinein. Die Sachsen verbrachten die Nacht auf dem blutig erkämpsten Siegesselb.

Bei bem noch weiter links und in gleicher hohe vorrüdenben XIX. Urmeetorps brachte bie am 1. September fortgesette Berfolgung die ersten frangösischen Geschütze und gablreiche Gesangene ein.

Die von der Obersten Heeresleitung der zweiten Armee aubesohlene Unterstützung der dritten Armee durch vorauszusendende Ravallerie und Artillerie brauchte nicht in Wirksamkeit zu treten.

Das Oberkommando ber britten Armee ging 6 21br abends nach Noph.

## Der 2. September.

Durch Besehl bes Oberkommandos der britten Armee dom 1. September 11,20 Uhr abends wurde die Weiterbersolgung angeordnet. Das XII. Armeekorps wurde gegen Mourmelon-le-Grand—Joncherh, das XIX. Armeekorps aus Suippes angesett. Das XII. Reserbekorps sollte dabet gegen Reims sichern.

Der Armeebesehl entsprach ganz dem Funkspruchbesehl der Obersten Heeresleitung vom 1. September 10,10 Uhr abends, der erst 4,40 Uhr srüh am 2. September bet der britten Armee eintraf:

"Abmarichversuche bes Feinbes nach Sübwesten mahricheinlich. Frühzeitiges, tatträftiges Borgehen ber vierten und vor allem ber britten Armee in allgemeinsublicher Richtung tann großen Erfolg bringen.

Westlich und ditlich des Argonnerwaldes in sehr großer Ausdehnung französische Biwals. Fahrzeugtolonnen in Abfahrt nach Südwest."

Bon der Obersten Heeresseitung war eine Bewegungsgrenze zwischen der dritten und vierten Armee nicht sestgelegt worden. Das sührte zu einer Marschreibung zwischen dem XIX. und VIII. Armeetorps auf dem Straßenzug Somme-Ph-Suippes. Die dritte Armee mußte die Marschjäulen des XII. und XIX. Armeetorps auf westlicher verlausende Seitenwege ablenken, wodurch wertvolle Zeit und Krast verloren ging. Das XII. Korps nahm nunmehr die Richtung auf Thuizh und Mourmeton-le-Grand, anstatt Mourmeton-le-Grand und Jonchery (dicht bei St. Hilatre-le-Grand der Kartensstzz, das XIX. Korps auf St. Hilatre-le-Grand anstatt auf Sutypes.

Der Tagesverlauf war bei den einzelnen Korps der folgende. Unter dem Flantenschutz des XII. Reservesorps erreichte das XII. Urmeetorps am Abend die Suippe.

Das XIX. Armeetorps gelangte nach Aberwindung hartnachigen Widerstandes französischer Nachhuten bei Somme-Ph und St. Marte-a-Ph an diesem Tage bis über Mourmelonle-Grand hinaus.

Das Obertommando ber dritten Armee begab sich 2 Uhr nachmittags nach Thugny. Dort erhielt es nach Ausgabe des Armeebesehls nochmals den Funtspruchbesehl der Obersten Heeresleitung, energisch nach Süden vorzustoßen. Im Sinne dieser Weisung war der Operationstag inzwischen verlausen. Alle Fliegerertundungen hatten seitgestellt, daß der Feind sich in vollem, südwärts gerichteten Rückzug besand. Er zog vor der Front der dritten Armee Heerestelle heraus und besörderte sie aus dem Bahnenweg ab, von Nachhuten gedeckt.

Um diese Abtransporte zu stören, wurde das XII. Armeeforps 5,10 Uhr nachmittags angewiesen, durch eine gemischte Abteilung die Bahnen südwärts zu unterbrechen. Diese unter Major von Arnim (je 2 Estadrons der Husarenregimenter 18 und 20. die Radsahrfompagnie der 11. Jäger und eine Batterie Feldartillerieregiments 64) überschritt noch an diesem Tage die Suippe unterbalb von Pont Faberger.

#### Der 3. Geptember.

Nach dem Armeebefehl vom 2. September 11,45 Uhr abends sollten das XII. und XIX. Armeeforps am 3. September den Besleabschitt erreichen und mit Vortruppen die Marneübergänge in Besit nehmen. Nach den Fliegermeldungen im Lause des frühen Nachmittags des 3. September war anzunehmen, daß der Feind nicht nur der der Front der Armee, sondern auch aus Reims nach Süden zurückging. Das XII. Reserbeforps wurde demgemähmit einem Handstreich gegen die Ostfront don Reims sür die nächste Nacht beauftragt, der glänzend durchgesührt wurde. Die Armeeforps XII und XIX erfüllten ihre Sagesausgabe unter hestigen Rämpsen mit seinblichen Nachhuten.

Um 3. September gab bie Oberfte Beerelleitung ber erften und zweiten Urmee ihre weiteren Abfichten befannt:

"Die Franzosen sind in suböstlicher Richtung bon Paris abzubrängen. Die erste Urmee solgt gestaffelt ber zweiten Urmee und übernimmt weiterbin ben Flankenschutz bes Heeres.

Ericheinen bon Beerestavallerie bor Baris fowie Berftorung aller nach Baris führenben Strafen ift erwunicht."

Diefer Befehl ber Oberften Beeregleitung murbe ber mirflichen Rriegslage auf bem Weftflügel nicht gerecht. Und boch hatten bie Geschehnisse bei ber beutiden erften Urmee in ben erften Septembertagen bie Lage beim Reind blikartig auf wichtige Augenblide beleuchtet. Bereits am 29. August hatte bas II. Urmeetorps in Gefechten öftlich von Umiens Gefangene bom frangofifden VII. Urmeeforps gemacht, bas bor zwei Tagen bon ber Oftgrenze zur neuen Urmee Maunourd im Raume bon Umiens mit ber Bahn beforbert worben war. Man hatte fich beuticherfeits begnügt, ben neuen Reind über bie Abre fuboftlich bon Umiens gurudgumerfen. Oberfte Beeresleitung und Urmeeobertommanbo brangten nach Guboften. Dort winfte bie Sauptenticheibung fuboftlich bon Baris. Die neue frangofiiche Weftarmee Maunoury, bie in ben erften Septembertagen auf Baris gurudgenommen murbe, und bie Riefenfestung Baris traten icheinbar in ben Ermagungen ber beutichen Oberften Beeresleitung und auch ber erften Urmee ftart in ben Sintergrund.

Da gelangte das deutsche II. Armeetorps (4. Insanteriedivision) am 1. und 2. September mit der im Bahntransport und Rudmarsch auf Paris über Clermont und Senlis begriffenen Armee Maunoury wieder in Gesechtsberührung. Der Feind wich auf

Paris zu (Dammartin nordwestlich von Meaux). Aber obiger Weisung entsprechend, setzte die erste Urmee in den solgenden Tagen den Marsch nach Südosten, gegen Paris nur durch das IV. Reservesors westlich des unteren Ourcq gesichert, sort und ktrebte mit 4 Urmeestorps in breiter Front dem Grand Morin zu, vorauf das Kavalleriesorps von der Marwitz. In Richtung auf Nogent an der Seine winste der Endsieg, das große Hallali im Wettlauf der Urmeen um den Kaiserpreis. Wer wollte da seblen!

Merkwürdigerweise ging die Weisung der Obersten Heeresleitung vom 3. September dem Obersommando der dritten Urmee nicht zu. Es besahl 10,30 Uhr abends, ganz im Sinne des Schlussauss dieses Besehls der Obersten Heeresteitung, daß das XII. und XIX. Urmeestorps am 4. September an der Marne aufschließen und die Eisendahn nördlich von Fere-Champenoise, südlich Sommesous sowie südlich von Vitry-le-François unterbrechen sollten. —

Um 3. September erreichte die 24. Reservedivission, welche Sivet bezwungen hatte, die Gegend von Liart. Ihr war nach dem Fall von Givet (am Vormittag des 1. September) vom Oberkommando der dritten Armee die Wegnahme des alten Sperssoris von hirson als nächste Ausgade übertragen worden. Diese siel nach Weisung der Obersten Heeresteitung der britten Armee zu. Auch nach Aeuregelung der rüdwärtigen Verbindungen, wobei der zweiten Armee diesenige über Hirson zugewiesen wurde, hatten noch am 2. September Oberste Heeresteitung und Oberkommando der zweiten Armee daran sessenten, daß die Wegnahme von Hirson Ausgade der dritten Armee sei.

Die 24. Reservedivision fand hirson bereits im Besit ber zweiten Urmee. Die Franzosen hatten es bereits am 1. September geräumt. Das Oberkommando ber britten Urmee wurde nicht bavon in Kenntnis gesett.

Auch wegen Reims entstand mangels Weisung der Obersten Heeresleitung, in wessen Bormarschstreisen es gehörte, Unstimmigkeit zwischen der zweiten und dritten Armee. In den "allgemeinen Anweisungen" dom 27. August war Reims als sester Plat angenommen worden, für dessen Wegnahme das ersorderliche Belagerungsgerät in Aussicht gestellt wurde.

Nach bem gegludten hanbitreich auf Reins beließ bie 23. Refervebivilion am folgenden Morgen (4. September) bort bas

Reserve-Insanterieregiment 101 (ohne III) als Besahung zur Bergung des eroberten wertvollen Kriegsmaterials. Mittags wurde Keinis don der 2. Garde-Insanteriedivision mit Artillerie beschossen. Von Westen kommend, hatte sie Unterhändler in die Stadt geschicht, die nicht zurückgekehrt waren. Wie es scheint, hatten sie in einer Vorstadt Ausenthalt ersahren und waren umgekehrt.

Das Oberkommando der dritten Armee verblieb am 3. September in dem alten berühmten Schloffe von Thugny, sehr zu seinem Schaden. Das Schloß war dis dahin französliches Lazarett gewesen. Sämtliche Offiziere des Oberkommandos ertrantten danach mehr oder weniger start, insbesondere der Oberbesehlshaber Generaloberst Freiherr v. Hausen, bei dem in den solgenden Sagen schwere Audr seiteltst wurde.

### Der 4. September.

Bon den Korps der dritten Armee wurden im Laufe des Vormittags die Marneübergange tampflos erreicht. Der Eindruck verstärfte sich, daß der Rückzug des Gegners ein durchaus ge-ordneter gewesen sein mußte.

Das XIX. Armeetorps brang am 4. September bis Châlons vor und besetzt widerstandslos die Stadt. Truppenabtransporte hatten mit der Bahn nach West und Süd noch bis in die letzten Stunden stattgefunden.

Das Obertommando der dritten Armee ging nach Bethenibille. Die am Spätabend von den Generalkommandos eingehenden Meldungen ließen erkennen, daß Führer und Truppen insolge der zwanzigtägigen ununterbrochenen Märsche und Kämpse, verdunden mit der außerordentlichen Schwierigkeit des Nachschubs an Munition und Lebensmitteln, an der Grenze sowohl ihrer geistigen Spannkraft wie auch ihrer körperlichen Leistungssähigkeit angekommen waren. Es war zu besorgen, daß dei einem etwaigen ernsten Zusammenstoß mit dem Feinde die Kampstraft der Truppen nicht mehr außreichen würde. Der Oberbeschsschafter entschloß sich daher, der Armee am 5. September einen Ruhetag zu gönnen, der vor allem dazu außgenuht werden sollte, den Truppen die unbedingt nötige Munition zuzussühren.

In der Sat gablen die Leistungen der Truppen der 3 Armeen bes rechten beutichen Beeresflugels in der borausgegangenen

Marich- und Gesechtszeit seit ihrem Aufbruch aus bem Bersammlungsgebiet zu den stolzesten Leistungen der Kriegsgeschichte. Troß der Anstauung gewaltiger Massen auf engstem Raume, troß der Schwierigkeit und teilweisen Armut des Durchzugslandes, insbesondere der Ardennen, troß der seinbseiligen Haltung der Bevölkerung und troß meist entschlich heißer Märschauf teilweise sehr schlechten Nedenstraßen, troß der mangelnden Nachtruhe und des beständigen Kampses hatten die Truppen dom 18. August dis 4. September rund 360 bis 450 km zurückgelegt. Das macht für den einzelnen Tag im Durchschnitt 20 bis 25 km. Für die marschierende Truppe steigert sich durch Ab- und Anmärsche, Seitenbewegungen und Gesechtsentwickelungen die Kilometerzahl sast das Doppelte.

Der Kampswert aller beutschen Wassen war auf ben sast täglichen Gesechtsselbern seit Vormarscheginn glänzend erwiesen worden. Die Insanterie und Kaballerie hatten sich als undebingt an persönlichem Schneid und Gediegenheit der kriegerischen Ausbildung den Franzosen überlegen gezeigt, ebenso die Feldartillerie bezüglich der taktischen Massenberwendung in der Schlacht und der Ausbildung des Menschen- und Pferdematerials.

Anders stand es bezüglich des Geschühmaterials. Bet den täglichen Nachhutsämpsen von der Sambre und Maas dis zur Marne trat die viel größere Leistungsfähigkeit des französischen Materials — Geschüh und Geschöß — voll in die Erscheinung. Die französische Feldartillerie mit 12000 m Höchstichussweite sübrte den Kampf grundsäklich auf Entsernungen, auf denen das deutsche Geschüh mit seiner Höchstichussweite von 7500 m und dem Schrapnellseuer die auf 5000 m noch nicht wirken konnte. Erreichte die deutsche Artillerie dies ihr möglichen Kampfabstände, dann brach die französische Feldartillerie sehr geschickt den Kampfab, um ihn alsdalb unter den ihr vorteilhafteren Bedingungen weiter rüdwärts wieder auszunehmen.

Das wurde beutscherseits sofort erkannt und durch um so entschiedeneren Angriffsbrang der Infanterie überwunden. Aber underhältnismäßig hohe Verluste, die sonst bei der überlegenen Ausbildung in der Geländeausnuhung zweifelles bermieden worden wären, mußten in Kauf genommen werden. Daß darunter nicht der Schwung der Infanterie litt, gereicht ihr zu ganz besonderer Ehre.



Für ben beschleunigten Vormarsch hatte bas Auslaben und Heranziehen aller Verpslegungskolonnen nicht abgewartet werben können. In ber Folgezeit trat insbesonbere in bem armen, von ber beutschen Heereskavallerie bereits voll ausgenutten Maas- und Arbennengebiet schon sehr balb Mangel an Hafer

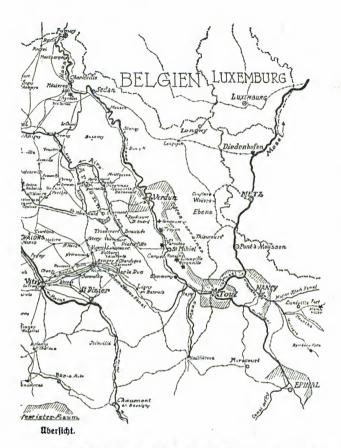

ein. Der schnelle Vormarsch auf den mit Truppenmassen weithin bedeckten Straßen ließ Brot- und Fleischnachsuhr nicht zu. Die Truppen hielten sich an das zahlreiche Weidevieh. Im übrigen behalf sich der anspruchslose deutsche Soldat in nie getrübtem Frohsinn mit dem, was sich vorsand. Aber die Pserde litten be-

reits Ende August an beängstigenbem Rräfteverfall. Es bedurfte ber rüdsichtslosesten Energie von Führung und Truppe, um das Höchstmaß der Leistungen, das die Kriegslage verlangte, zu erzwingen. Und doch stand noch Schwereres den deutschen Armeen des Stofflügels unmittelbar bevor.

Das ließ allerdings der bei der britten Armee am 4. September 10 Uhr abends eintreffende, 7,45 Uhr abends ausgesertigte Drahtbesehl der Obersten Heeresleitung noch nicht ermessen. Darnach sollten die erste und zweite Armee zwischen Dise und Seine vor der Ostern don Naris bleiden, der linke Flügel der zweiten Armee über Bertus.—Fère Champenoise auf Mérn, die dritte Armee auf Tropes.—Vendeudres vorgehen, der vierten Armee die Straße über Vitrp-le-François östlich der Marne gehören. Dieser Besehl bildete den Vorläufer zu den am 5. September erlassenen Anweisungen für die erste die bis siedente Armee, die später im Wortlaut solgen.

### Der 5. September.

Die beutschen Armeen am 5. September — ber Heeresbeschl vom gleichen Tage — bie allgemeine Kriegslage vor ver Schlacht.

Bei der ersten Armee bestand an diesem Tage bereits Gesechtsberührung mit 3 englischen Divisionen bei Coulommiers und mit dem Westslügel der Franzosen bei Montmirall. Sie schienen nur frontal zurückgedrückt, keineswegs aus dem Felde geschlagen zu sein. Ihr Rūckzug ging scheinbar auf Nogent an der Seine.

Die erste Armee schlug ber Obersten Heerekleitung die Berfolgung bes Gegners bis zur Seine und damit die Einschließung bon Baris vor.

Auch die zweite Armee kam am 5. September gut vorwärts. Sie hatte kampfloß die Marne überschritten und erreichte mit den Anfängen ihrer nebeneinander vorwärtsstrebenden Armeetorps den Betit Morin und dessen Quellgebiet, den Sumpf von St. Gond.

Das Oberkommando ber britten Urmee ging an diesem Tage nach Chalons. Es ichloß aus den auf Bahnbok Chalons vorgefundenen Bapieren, daß der Feind seine Hauptfrafte rechtzeitig mit der Bahn auf Paris abbefördert hatte, und nahm beshalb das dor der dritten Armee liegende Gelände in Richtung auf Tropes im wesentlichen frei vom Feinde an. In dieser Aufstalfung wurde das Obersommando auch nicht wankend, als am 5. September abends die Fliegermeldung einging, daß am Spätnachmittag süblich der Straße Fère-Champenoise—Sommesous—Bittp-le-François an zahlreichen Orten seindliche Abteilungen aller Wassen beobachtet worden seine. Man hielt sie für Nachbuten.

Links von der britten Armee hatte die vierte Armee am 5. September unter Nachhutgesechten des VIII. Armeetorps und VIII. Reservetorps gegen Kolonialtruppen die Linke Bitry-le-Krancois—St. Mard erreicht.

Noch weiter links war die beutsche fünste Armee nach Erstürmung der Maaßhöhen bet Stenah und Dun in dem engen Raume zwischen Berdun und den Argonnen nach Süden einzedreht. Unter täglichem Rampse auf den wenigen Nordsüdsstraßen dordringend, beständig don Berdun her einem Flankenstoß starker Massen dusgeseht, erreichte die fünste Armee die Gegend den Friaucourt. Dort siteß sie auf 2 seindliche Armeestorps und erbat von der dieren Armee Unterstühung über Givrh. Bon der Obersten Hereesleitung war am 5. September bereits 2,20 Uhr früh angeordnet worden: "Die vierte und fünste Armee haben durch schleuniges Borgehen in süddstlicher Richtung der sechsten und siebenten Armee Abergang über die odere Mosel zu öffnen."

So stellte sich in großen Bugen bie Lage bes beutschen Sinfallheeres unmittelbar vor der gewaltigen Entscheidungsschlacht südlich der Marne dar. —

Die bereits ermahnte ichidialichmere Weifung ber Ober- ften Beeresleitung bom 5. September befagte:

"Der Gegner bat sich bem umfassend angesetzen Angriff ber ersten und zweiten Armee entzogen und mit Teilen den Anschluß an Varis erreicht. Meldungen und andere Nachrichten lassen ferner den Schluß zu, daß der Keind aus der Linie Toul—Velfort Truppen nach Westen besördert, sowie daß er vor der Kront der britten bis fünften Armee entenfalls Armeeteile herauszieht. Ein Abdrängen des gesamten französischen Heeres gegen die Schweizer Grenze in südöstlicher Richtung ist somit nicht mehr möglich. Es muß vielmehr damit gerechnet werden, daß der Feind zum Schuß der Hauptstadt und zur Ver-

drohung der deutschen rechten Heerekflante stärtere Kräfie in der Gegend von Paris zusammenzieht und Neubildungen heranführt.

Die er ste und 3 weite Ur mee mussen baher gegenüber ber Oftsront von Paris verbleiben. Ihre Aufgabe ist es, seinblichen Unternehmungen aus der Gegend von Paris ofsensiv entgegenzutreten und sich hierbei gegenseitig zu unterstüken.

Die vierte und fünfte Armee sind noch in Berührung mit stärkerem Feind. Sie müssen versuchen, ihn dauernd nach Südosten zu drängen. Dadurch wird auch der sechsten Armee der Weg über die Mosel zwischen Toul und Epinal geöffnet. Obes hier im Berein mit der sechsten und stedenten Armee gelingen wird, nennenswerte Teile des Gegners gegen das Schweizer Gebtet abzudrängen, ist noch nicht zu übersehen.

Aufgabe ber sech sten und stebenten Armee bleibt zunächst die Fesselung ber vor ihrer Front befindlichen Rräste. Es ist sobald als möglich zum Angriff gegen die Mosel zwischen Soul und Epinal unter Sicherung gegen diese Festungen vorzugehen.

Die britte Urmee nimmt die Marschrichtung auf Tropes— Bendeubres. Je nach Lage wird sie zur Unterstühung der ersten und zweiten Urmee über die Seine in westlicher Richtung, oder zur Beteiligung an dem Rampse unseres linken Heeresslügels in süblicher oder südöstlicher Richtung verwendet werden.

Seine Majestat befehlen baber:

- 1. Die erste und zweite Armee berbleiben gegenüber ber Ostsfront von Paris, um seindlichen Unternehmungen aus Paris ofsensiv entgegenzutreten. Erste Armee zwischen Otse und Marne, zweite Armee zwischen Marne und Seine. Heerestavalleriestorps 2 bei der ersten Armee, Heerestavalleriestorps 1 bei der zweiten Armee.
- 2. Die britte Urmee hat auf Tropes-Bendeubres vorzugeben.
- 3. Die bierte und fünfte Armee haben burch unentwegted Borgeben in suddillicher Richtung ber sechsten und siebenten Armee den Abergang über die obere Mosel zu öffnen. Rechter Flügel der vierten Armee über Bitry, rechter Flügel der fünsten Armee über Revigny. Geeredkavalleriekorps 4 klart vor der Front ber vierten und fünsten Armee auf.
- 4. Aufgabe ber fech ften und fiebenten Armee bleibt unberändert." —

Welche unüberbrückbare Kluft zwischen biesem Befehl vom 5. September an die zunächst für das Ganze entscheidungsvolle erste Armee — "Sie soll zwischen Dise und Marne vor Varis verbleiben" — und veren am Grand Morin am 5. September bereits erreichten Marschzielen (Seite 72)! Bu spät befohlen, unmöglich zu befolgen; die Leitung des viel zu fernen Großen Hauptquartiers versagt mehr und mehr, das Verhängnis nimmt seinen Lauf.

Ich habe bamit bie operative Auswirfung ber Erstichlachten an Sambre, Maas und Semois bis zur Schwelle bes Bollerringens sublich ber Marne fortgeführt, ein Bilb von unendlichem Sonnenglanz, hinter bem aber bereits ein tiefer Schlagschatten aus bem Often auftauchte.

Im Osten hatte der Generaloberst von hindendurg seine undergleichliche Felbherrnlausbahn mit der Vernichtung der russischen Narewarmee in der Wald- und Sumpsichlacht von Tannenderg, dem Aber-Cannae unserer Tage, begonnen. Die Hälste der halben Million Russen, welche in Ostvreußen eingebrochen waren, war zwischen dem 25. und 30. August vernichtend geschlagen. Die andere Hälste unter Rennenkamps schien zunächst wie gelähmt. Sie unternahm nichts, um Samsonows Trümmer zu retten und school sich nur zurecht, zur Abwehr des nun auf sie zudenden Blititrahls.

Unders stand es in Galizien. Wohl waren die diterreichischungarischen Armeen Dankl und von Aussender trotz entsetzlicher Geländeschwierigkeiten über Krasnik dis vor Lublin und über Jamosk und Komarow gegen Cholm vorgedrungen und hatten die beiden Armeen des russischen rechten Flügels in blutigen Kämpsen von Stellung zu Stellung zurückgetrieben. Aber den Kussenkeren strömten unausgesetzt neue Divisionen über den Bug zu. Nach verlustreichem Kingen waren die Armeen Dankl und von Aussenders sieden August endlich unbestrittene Gerren des Schlachtseldes südlich der Bahnstreck Lublin—Cholm, der Lebenkader des russischen Feeressslügels gegen Ofterreich-Ungarn.

Alber östlich Lemberg mar ber schmächere rechte Flügel bes öfterreichlich-ungarischen Felbheeres nicht imstande gewesen, bem umfassenden Drud breier Aussenberre standzuhalten. Auch hier hatte ber österreichisch-ungarische Armeeführer durch fühnen Stoß gegen die nördlichste ber brei russischen, ihm gegenüberstebenden

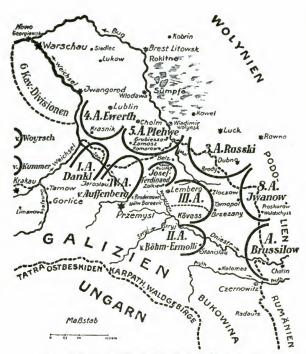

Stigge 9. Artegslage in Galigien Ende August 1914.

Armeen am 25. August ben Feldzug begonnen. Wohl sührte ber Schwung ber Steirer, Ungarn und Siebenbürger zunächst tief in bas zuerst angesallene Russenbeer bes Generals Rußti, aber nach breitägigem Ringen gegen die Abermacht der drei Russenbeere mußten die Ofterreicher, zu Tode erschöpft, sedoch ungebrochen, auf die Stellung östlich von Lemberg zurückgehen.

Schon am 29. August griffen die Russenführer Rufti und Iwanov in breiter Front wieder an. Die Nacht zum 30. August sah ihre breifache Aberzahl als Herrin des Schlachtseldes. Ostgalizien war verloren, die Butowina preisgegeben.

Aber ber gabe öfterreichisch-ungarische Oberbefehlshaber ließ noch nicht von bem übermächtigen Feinde los, zum Selbstopfer bereit, um auf den übrigen Kriegsschauplagen ben Sieg ber Mittemachte zu retten.

Noch einmal bot er im Raume von Lemberg, diesmal westlich der am 2. September geräumten Stadt mit versammelter Macht — auch Dankl und von Auffenberg waren zurüdgerusen worden — bem übermächtigen Keinde die Stirn.

Auf beiden Flügeln umflutet bon ber ruffifchen Abermacht, aus tausend Wunden blutend nach wochenlangen Kampsen, aber ungebrochen, verließ das österreichisch-ungarische Feldheer das Schlachtselb etwa zu berselben Zeit, als die Entscheidung süblich der Marne im Westen heranreiste.

Die russische Abermacht hatte sich als so ungeheuer erwiesen, baß bie beutsche Oberste heeresleitung die Notwendigkeit ertennen mußte, sosort bem schwer ringenden Bundesgenossen betzustehen, um einer Vernichtung besselben vorzubeugen.

Un ber Ungunst ber Gesamtlage konnte zunächst selbst bie soeben aussichtsvoll begonnene Schlacht Hindenburgs gegen Rennenkampf nichts andern. —

Noch viel tragischer verschob sich zu vieser Zeit das Bild der Kriegslage im Westen selbst. Noch am 5. September stieß die französische sechste Armee Maunoury vor dem beseitigten Lager von Paris mit dem rechten Flankenschut der Armee Kluck, dem IV. Reservetorys plöhlich zusammen. Diesed deckte weistlich des Durcqlauses seine Armee, welche am 5. September bereits beide Morinabschnitte überschritten hatte. Damit war der surchtbare Kamps entsesse, der erst am 10. September zum Abschlusse gelangen sollte.

Der gewaltige Gelänbegewinn und die beispiellosen Leistungen bes beutschen Einsallheeres in Marsch und Kamps dürsen über ben geringen strategischen Gewinn bes bisherigen beutschen Vormarsches bis über die Marne hinaus nicht hinweg täuschen.

Der leitende Gebanke ber beutschen Offensive war die Absicht gewesen, das gesamte feinbliche Feldheer durch fortgesetten Druck auf seine linke Flanke nach Sudosten abzudrängen, zusammenzupressen und über die Schweizer Grenze zu werfen. Er war nicht zur Durchschrung gekommen troß ber beutschen Aberlegenheit von 46 Insanterie- und 8 Ravalleriedivisionen gegen 39 Insanterie- und 4 Ravalleriedivisionen ber Westmachte.

Die beutsche Geeresleitung hatte -- bewußt ober unbewußt -barauf berzichtet, einzelne seindliche Armeen burch Gintreisen bernichtenb zu treffen.

Meiner Aberzeugung nach war ein "Cannae" gegen die französische fünste Armee und die Engländer im Raume zwischen Sambre und Maas möglich, wie ich in dem Abschnitt I (Seite 38 und folgende Seiten) begründet habe.

Ahnlich bot bas Standhalten ber frangofischen vierten Urmee an ber Maas beiberseits von Sedan Gelegenheit zu beren Abbrangen nach Sudosten.

Aur von ber beutschen ersten und zweiten Armee wurde im Raume von Guise und St. Quentin der Bersuch gemacht, den linken englisch-französischen Heeresssugel einzukreisen. Er scheiterte jedoch an der Ungunst ber Berhaltnisse, insbesondere am Mangel einer straffen Gesamtleitung.

Im allgemeinen beschräntten sich die Einzelarmeen bes beutschen Stoßslügels während der ganzen Offenstbe von der unteren Maas dis über die Marne auf das mit unsagdarer Willenstraft durchgeführte Trachten, die Auflösung des Feindes durch rucklichtsloses Draufgeben berbeizuführen.

Das gelang nicht vollständig angefichts bes geschidten Berhaltens bes Gegners, insbesondere seiner weitwirkenden, beweglichen Artillerie der Nachhuten.

Die beutsche Heeresleitung sah sich im Geeresbefehl bom 5. September zu bem Singeständnis gezwungen: "Ein Abdrangen bes gesamten frangösischen Geeres gegen die Schweizer Grenze ist nicht mehr möglich."

Trotdem hielt sie aber noch an ihrem Entschluß, den Feind burch rücksichse Fortsetzung der Offensive totzumarschieren, sest. Der deutsche rechte Heeresslügel (die erste und zweite Armee) sollte der seindlichen Westgruppe in Richtung auf Paris offensive entgegentreten. Die vierte und fünste Armee sollten im Verein mit der sechsten und siedenten Armee die französische Ostgruppe nach Südosten drängen, wodet der Gedanke des Abdrängens von Teilen des Gegners gegen das Schweizer Gebiet, wenn auch abgeschwächt — "ist noch nicht zu übersehen" — ausdrücksich noch als Ziel genannt wird. Das muß sich der Leser bei Würdigung der großen Schlachtentschung, in die wir nun eintreten, gegenwärtig halten.

## III. Des Trauerspiels Abschluß.

## Die Schlacht südlich der Marne.

Die Lage beim Feinb.

Die Beurteilung ber Kriegslage burch die Oberste Heeresleitung, welche sie am 5. September ben Armeen bekanntgab, stellte sich als verhängnisvolle Unterschätzung des Feindes heraus, welche den deutschen Armeen Rampsaufgaben in dem Völkerringen subilich der Marne zuwies, die über Menschenkraft gingen. Daß sie von den Truppen dennoch gelöst wurden, bleibt deren Ruhmesdenkmal sur alle Rett.

Nach ber französischen Darstellung ber Marneschlacht, welche zur Jahresseier bes "Marnewunders" auf Grund amtlichen Materials veröffentlicht wurde, war die Gruppierung beim Geg-

ner bie folgenbe (f. auch Geite 53):

Die britte Armee, General Sarrail (IV., V., VI. Armeetorps ohne 42. Infanteriedivision, eine Brigade der 54. Infanteriedivision, 65., 67. und 75. Reserbedivision, 2. und 7. Ravalleriedivision), sollte sich von Verdun dis Redigny am Ornain bereitstellen, Front gegen die deutsche fünste Armee.

Die vierte Armee, General Langle de Carh (XVII., XII., Rolonials, II. Armeelorps), anschließend bis Sompuis, sublich bes Ornain. Front gegen die beutsche vierte Armee.

Die neunte Armee, General Foch (am 29. August neu sormiert: IX. und XI. Armeeforps, 42. Infanteriedivission, Marostodivision, 52. und 60. Reservedivision, 9. Ravalleriedivision), auf Front Lager von Mailly—Sézanne. Sie sollte mit dem XI. Armeeforps und der 9. Ravalleriedivision der deutschen ditten Armee, mit dem IX. Armeeforps, der 42. Insanteriedivision und Marostodivision dem linken Flügel der deutschen zweiten Armee gegenübertreien. Der Rest der Armee (zwei Reservedivissionen) sollte zunächst in Reserve nördlich der Aube bleiben. Die fünste Armee. General Francet de Kylli., III.,

I. und X. Armeeforps, Gruppe ber 51., 53. und 69. Referde bivision, Ravallerieforps 2 mit 4., 8. und 10. Ravalleriedivision und einer Brigade der 2. Ravalleriedivision) sollte anschliegend bis auf die Hochstäche nördlich Provins gegen die deutsche zweite Armee und gegen den linken Flügel der deutschen erzen Armee als Haupt-Stokgruppe Ausstellung nehmen.

Dann sollte die start mitgenommene englische Armee (I., II., III. Armeeforps, seit 30. August neugebildet, sowie die Ravalleriedivision zu 5 Brigaden mit 5 reitenden Batterien) südwestlich Coulommiers anschließen, gegenüber der Mitte der deutschen ersten Armee. Jede englische Division umfaste 3 Insanteriedrigaden, 1 Husarenestadron, 2 Pionier- und 1 Signaltompagnie, 9 Kanonen- und 3 Haudissen-Feldbatterien sowie eine schwere Batterie. Dazu tam noch die 19. Insanteriedrigade und das Kilegertorps mit 4 Geschwadern.

Endlich wurde die sechste Armee, General Maunoury (VII. Armeetorps, 45. Insanteriedivision, 55. und 56. Reservedivision, Ravallerietorps 1), durch Unterstellung unter den Gouderneur von Paris um dessen ganze Streitmacht als Rüchalt verstärkt, auf der Nordosifront von Paris zum Flantenschgegen die deutsche erste Armee bereitgestellt. Tatsächlich wurde diese Armee am 7. September durch die ganze 61. Reservedivision und allmählich durch Aussüllen der Frontbestände mittels aller Krastwagen des Bereichs von Paris, am 8. September endlich durch das ganze IV. Armeesforps (der dritten Armee) sowie die 62. Reservedivision der Garnison von Paris versätzt.

General Josses Hauptquartter besand sich in Bar an der Aube. Nach seinem Plan sollten die deutschen Armeen in den Riesensad östlich von Paris hineinrennen, den dann die sranzösischen Stoßslügel schließen sollten. Die deutsche erste Armee, die links an Paris mit der Marschrichtung nach Südosten vordeimarschierte, erkannte aber rechtzeitig den seindlichen Plan. Sie wehrte den Borstoß der franzosischen sechste den Vurce, weiche aus der Gegend nordweistich von Meaux gegen den Vurce vordrach, siegreich am 6. September ab. Beide Parteien versärkten ihre Nordslügel nach und nach mit allen versügdaren Rräften.

Den Fortgang der Schlachtentwidlung gebe ich im folgenden tageweise, aussührlich bei der dritten Armee, turzgejagt auf Grund der Sagesmeldungen der einzeinen deutichen Armeen für die übrige 300 Rilometer breite Schlachtfront.

Bor ber Front ber beutschen britten Armee besand sich bet Schlachtbeginn tatsächlich ber rechte Flügel ber französischen neunten Armee unter General Foch und — burch eine Lüde von etwa 20 Kilometer von ihm getrennt — bas französische XVII. Armeeforps ber vierten Armee.

Das Hauptquartier der französischen neunten Armee (General Foch) war Pleurs. Sein IX. Armeeforps dehnte sich mit dem rechten Flügel dis Fere-Champenoise aus. Seine Vorhut hielt Morains-le-Petit. Der Hauptteil des Korps socht weiter links gegen das preußische Gardekorps.

Das französische XI. Armeekorps mit der 52. Reservedivision hielt die Linie Semoine—Lenharrée—Sommesous besetzt. Die 9. Kavalleriedivision stand bei Mailly, die 60. Reservedivision war noch weiter zurüd nördlich der Aube.

Die Urmee Foch sollte links die Offensive der französischen fünsten Urmee durch eine Gruppe, bestehend aus der 42. Insanteriedivision, der Marokkobission und dem IX. Urmeekorps, unterstützen. Auf ihrer Front sollte sie unbedingt standhalten, bis die Fortschritte der vierten Urmee rechts von ihr und der fünsten Urmee links von ihr auch das Vordrechen der neunten Urmee ermöglichen würden. Vorher sollte sie das Loch zwischen ihr und der dierten Urmee, so gut es ginge, schließen. Die 9. Ravalleriedivision rückte hierzu die Sommesous—Batry dor.

Um 6. September mußte das XI. Armeeforps, das über die Wirkung unserer Artillerie besonders klagt, Morains le Petit, Scury und Normée räumen. Es besetzte dasur die Waldstüde südlich davon. Die 9. Kavalleriedivission behauptet, an diesem Tage bet Coole mit einer sächsischen Kavalleriedivision gesochten zu haben.

Man hatte auf ber Front Normee-Lenharree bas fachiiche XII. Urmeetorps festgeftellt.

Weiter östlich stand am 6. September ber linke Flügel ber französischen vierten Armee, bestehend aus einem Teile bes XVII. Armeekorps, in Humbauville. Das französische XVII. Armeekorps behauptet, am 6. September unser XIX. Armeekorps stark mitgenommen und zurückgeworsen zu haben.

Satsachlich verlief ber 6. September bei ber beutschen britten Armee wie folat:



Sfigge 10. Echlachtplan.

## Der 6. September.

#### Der Cagesverlauf bei ber britten Urmee.

Beim Oberkommando ber dritten Armee gingen noch in der Nacht die Anweisungen der Obersten Heeressetztung vom 5. September ein. Zu dieser Zeit war der Zusammenstoß der französischen Armee Maunoury mit' dem Flankenkorps der deutschen ersten Urmee, der bereits am 5. September eingesetzt hatte, beim Oberstommando der dritten Armee noch nicht bekannt. Man wußte die Nachdararmeen, die am 5. September keinen Ruhetag gehalten hatten, um etwa einen Tagemarsch voraus. Sie standen am Abend des 5. September in leichter Gesechtsberührung -- wie



Front ber britten Armee.

alle Sage zuvor - mit dem Feinde, hauptsächlich nur mit seiner meisterhaft verwendeten weitwirkenden Artillerie.

Die britte Armee selbst war außer Gesechtsberührung mit bem Feinde. Vor ihrem rechten Flügel stand die Abteilung v. Arnim bet Villeseneux seit dem Abend zuvor in Fühlung mit dem Feind bei Clamanges. Auch vor ihrem linken Flügel, beim XIX. Armeekorps, wurde schwache französische Kavallerie sestgestellt.

Bon ber Obersten Heeresleitung war der britten Armee eine Kavalleriedivission in Aussicht gestellt worden. Sie verblieb aber zunächst noch bei der zweiten Armee insolge der inzwischen eingetretenen Veränderung der Lage vor der Front der reche

ten Flügelarmeen. Der Vormarschbesehl ber britten Urmee für ben 6. September seite ben Rorpa weite Ziele in sublider Richtung, in ber allgemeinen Richtung aus Tropes.

Die Eruppen traten frubseitig ben Marich an.

Auf dem rechten Flügel erreichte das XII. Reservetorps nach sehr anzirengendem Mariche die Weingegend von Avise und le Mesnil. Seine von Givet im Anruden begriffene 24. Reservedivision gelangte mittels Doppelmarsches an diesem Tage bis Witro-les-Reims.

Das XII. Armeeforps ging mit der 32. Infanteriedivision über Chaintrig—Batry auf Goude, mit der 23. Infanteriedivision

über Muijement auf Coupet (Sagesziel) por.

Alls bie Truppen fich im Bormarich in ber befohlenen Richtung befanden, traf beim XII. Armeetorpe füblich von Chalons 11 Ubr bes Garbetorps pormittags Offizier | Bergered 9 Uhr frub) mit ber Bitte ein, bem Garbeforpe Unterftuhung gu bringen. Das Garbeforpe follte als lintes Rlügeltorps ber zweiten Armee auf Fore-Champenoise borruden. Es teilte mit, bag es mit feinem linten Glugel bei Pierre-Moraina in febr beftigem Rampfe gegen ftarten Feind ftande, ber über Clamanges zu umfaffen fuchte. Das Generaltommando bes XII. Armeeforps melbete barauf 11.30 Uhr pormittage bem Oberfommanbo ber britten Urmee (an 12 Ubr mittage), daß "die 32. Infanteriedivifion, bereits unmittelbar unterrichtet, mit bem rechten Rlugel etwa auf Clamanges eingreife", bak bie Auftlarungsabteilung b. Arnim "bas porausfichtlich auch felbständig tun werde", und bak "außerbem fofort Die berfügbare Ravallerie ber 23. Anfanteriedibifion mit Urtillerie über Batry-Commejous auf Rore-Champenoife angesett werbe". Das Generaltommando XII icante - wohl gutreffend - ben Reind por bem linten Rlugel bes Garbeforps auf etwa eine Division mit ftarter Urtillerie. Der Rommandeur ber 32, Infantertedivijion batte ingwischen felbsttätig bie Marschrichtung bom Strakentreus fuboftlich bon Germinon auf Clamanges genommen. Die Division folgte, als mittage die Garbe Clamanges genommen batte, bem linten Flügel bes Garbetorps, in fich linte gestaffelt, zum Gingreifen bereit.

Um Nachmittag ging dann die 32. Insanteriedibission auf Ersuchen des Gardeforps gegen die Somme zwischen Normée und Lenharree vor und nächtigte nach ernstem Kampse gegen-

über biefen beiben Orten, die vom Feinde anscheinend start beseiftigt und beseit waren.

Durch bas Abzweigen ber 32. Anfanteriebibifion entftanb eine ichnell machienbe Lude amiiden ben beiben Divifionen bes XII. Urmeeforps, benn bie 23. Anfanteriebibifion batte auf Weisung bes Generaltommanbos bie alte Maridrichtung auf Coupek beibehalten. In biefe Lude icob nun bas Beneraltommando bie Abteilung bon ber Bforte (III. Bataillon Schukenregimente 108, zwei Rompagnien Leib-Grenabierregimente 100 und eine Batterie), bie in ber folgenden Nacht gegen 2 Uhr, tobmube nach fast ununterbrochener Marichtatigteit feit 6 Uhr fruh, ben Wald norblich bes ftartbefetten Dorfes Sommesous erreichte. Die 23. Infanteriedibision traf abends in Coole ein und besette mit einer Geitenabteilung (Leib-Grengbierregiment 100 und II. Abteilung Relbartillerieregimente 48) Soube. Die Division überichritt ihr Tagesziel Coupek, vermutlich infolge bes Bormariches bes XIX. Armeefords bis Coole, ebenfalle bie babin.

Die Truppen bes XII. Armeekorps hatten an biesem Sage bei flechenber Sitze Mariche von über 40 Kilometer zurückgelegt und ftanden am Abend in vier Gruppen auf einer Front von 25 Kilometern in Fühlung mit dem Feind.

Das Garbeforps teilte 5,10 Uhr nachmittags bem XII. Armeeforps mit, daß es noch in schwerem Gesechte stebe, und bat bas XII. Korps, "über bie Linte Lenharrse—Sommesous in südlicher Richtung gegen ben Feind vorzugehen, da für den linken Flügel ber Garde sonst die Gesahr der Umfassung bestehe".

Links bom XII. Armeeforps war am 6. September bas XIX. Armeeforps porgerückt.

Das Generalkommando bes XIX. Armeekorps hatte am 5. September abends durch Fliegermelbung Kunde über stärkere seindliche Truppen in Linie Fdre-Champenoise—Vitry-le-François erbalten, hinter benen anscheinend Kolonnen im Rückmarschnach Süden in der allgemeinen Richtung auf Tropes waren.

Das Korps trat am 6. September in bauernber Verbindung mit seinen Nachbarkorps — rechts XII., links VIII. Armeekorps ber vierten Armee — ben Vormarsch in zwei Kolonnen an. Die rechte Kolonne, die verstärkte 88. Insanteriebrigade, erreichte ihr Marschziel Coole ohne Verührung mit dem Keind und in dauernder Verbindung mit der rechten Nachdardivission. Diese — die 23. Insanteriedivision — rückte ebenfalls am Spätabend bis in die Gegend von Coole heran.

Die Vorhut der linken Kolonne erreichte bereits gegen Mittag bas Tagesmarschziel, den Raum von Maisons-en-Champagne und nordwestlich.

11 Uhr vormittags ging vom VIII. Armeetorps Mittellung ein, daß cs westlich von Vitry-le-François, bei Glannes, in ernstem Kampse stehe. Die 40. Infanteriedivission hatte deshalb bereits aus eigener Entschließung den Vormarsch sort vor dem VIII. Armeetorps standhielt, mit ihrer Vorhut und ihrer gesamten Artillerie ins Gesecht getreten. Der kommandierende General des XIX. Armeetorps, der vorgeritten war, ließ in diesen Kamps von 4 Uhr nachmittags ab auch seine schwere Artillerie aus einer Stellung südlich Massons-en-Champagne eingreisen. Der Artilleriekamps slaute gegen Abend ab, auch beim VIII. Armeetorps. Feinbliche Insanterie war nicht ins Gesecht getreten.

Die Auffassung der Lage beim XIX. Armeeforps am Abend war: Der seit 14 Tagen versolgte Gegner stellt sich. Er muß sosort schaft angesaßt werden, sonst zieht er ab oder wirst sich mit Aberlegenheit auf die Nachdararmee. Auf letztere Absicht beutete die Mitteilung des VIII. Armeeforps (an 4 Uhr nachmittags), daß starter Feind aller Wassen von Süden ber (Brienne-le-Château) im Anmarsch auf Vitro-le-Françols durch Flieger seitgesellt sei. So besahl denn das Generalsommando des XIX. Armeesorps den einheitlichen Angriss des gesamten Korps umfassend gegen die linke Flanke des Feindes vor dem VIII. Armeesorps für den 7. September 5 Uhr früh, meldete seinen Entschluß dem Oberkommando und gab den Nachdarsorps davon Kenntuis. —

#### Oberkommando ber 3. Armec.

Die ursprüngliche Auffassung bes Oberkommandos der britten Urmee über die Lage war bereits durch die Tatsache, daß starker Feind nördlich von Fère-Champenoise gegenüber der Garde standhielt, und die 12 15r mittags eintressende Melbung vom Abbiegen der 32. Insanteriedivision zur Unterstützung der Garde geändert worden. 5,15 Uhr nachmittags erbat das auf dem rechten Flügel der vierten Armee kämpsende VIII. Armeekorps "dringende Unterstützung durch möglichst starke Kräfte der dritten Armee, da hiers von die Entscheidung des Tages abhängig sei".

Aus allen am 6. September einlaufenden Mitteilungen und ben von den Nachbararmeen mehrsach eingehenden, dringlich gehaltenen Hilserusen ging unzweldeutig hervor, daß der seit 14 Tagen versolgte Gegner im Begriff war, sich vor der ersten, zweiten, dritten und vierten Armee zu stellen und sogar den Armps zu suchen, lehteres jedensalls vor der zweitenr und vierten Armee, die, nach ihren Kundgebungen zu schließen, sich schwerbedrängt zu sublen schlenen.

Das Oberkommando der britten Armee ordnete daraushin 5,40 Uhr nachmittags an, daß das XIX. Armeekorps in den Kamps einzugreisen habe. 10 Minuten später tras bereits die Meldung des XIX. Armeekorps ein, daß es selbständig zur Unterstützung des VIII. Armeekorps von der Vormarschiftraße in südösstlicher Richtung abgebogen sei und das VIII. Armeekorps "durch umsassenden Angriss gegen die seinbliche linke Flanke unterstützen werde."

In den späten Abendstunden tras dann eine Bitte des Generalkommandos des Gardekorps über das XII. Armeckorps und eine solche des Generalkommandos des VIII. Armeckorps des gleichsautenden Inhalts ein, daß beide Korps in schwerem Kampse stünden, und daß dringend um Hilse mit ganzer Kraft gebeten werbe.

9,45 Uhr abends erbat bas Oberkommando ber zweiten Urmee für ben 7. September bringend ein Eingreifen ber ganzen britten Urmee auf Fere-Champenoise.

So war die dritte Armee abermals in die Lage bersetzt, beiden Nachdbararmeen helsen zu müssen, ohne daß es durch die Lage, wie sie sich von selbst gebildet hatte, möglich gewesen wäre, einer der beiden Nachdbararmeen mit ganzer Krast beizustehen. Die Angrisse gene die deutsche zweite und vierte Armee bewiesen, daß die Franzosen nicht mehr südlich ausweichen wollten. Unter diesen Umständen erachtete es das Oberkommando der britten Armee als das richtigste, die in der Mitte zwissen beiden Nachdbararmeen besindliche 23. Insanteriedivision, die am 6. September abends Coole erreichte, am 7. September in

füblicher Richtung weiter vormarschieren zu lassen, in der Hoffnung, dadurch am meisten auf die Flügel des Felndes einwirken zu können.

Der Rampfverlauf bei ben Nachbararmeen.

Rechts und links der britten Armee hatte sich die Schlacht im Berlause des 6. September voll entwickelt. Eine Mittellung der Obersten Heeresleitung, die bei der dritten Armee erst in der solgenden Nacht einging, gab den Armeen kund, daß nach einem vorgesundenen Jossebesch für das seindliche Heer die Entscheidungsschlacht angeordnet sei.

Der Aufruf des Generals Joffre datierte vom 6. September früh und lautete: "Im Augenblick, wo die Schlacht um die Kettung des Vaterlandes anhebt, darf keiner rückwärts schauen. Alle Kräfte gehören dem Angriff, der Zurückwerfung des Feinbes. Die Truppe, die nicht mehr vorwärtsk kommt, muß, koste es, was es wolle, den erstrittenen Boden sesstaten und eher sterben als zurückweichen. Angesichts der Kriegslage ist keine Schwäche zu dulden."

Der frangofische heeresbefehl jum Gegenangriff ift bereits am 4. September erlassen worben (Stigge 8 auf Seite 70).

- "1. Es gilt, die gefährdete Lage der deutschen ersten Urmee burch vereinten Angriff unserer drei Armeen des linken Heeresslügels auszunugen. Bereitstellung am 5., Angriff am 6. September.
  - 2. Um 5. Geptember abende fteben bereit:
- a) die sech sie Armee nordlich Meaux, zum Vorgehen über ben Ourcq zwischen Lizy und May, Richtung Chateau-Thierry, babei das Ravalleriekorps 1;
- b) bie Englan ber auf Linie Changis (an ber Marne)-Coulommiers, Front nach Often, Richtung auf Montmirail;
- c) die fünfte Armee, mit startem linken Flügel, auf Linie Courtacon—Esternah—Sézanne. Angriff nordwärts. Ravallerie-torps 2 zur Berbindnug mit den Engländern;
- d) die neunte Armee bedt ben rechten Rügel ber fünften Armee. Sie halt die Sudausgange bes Sumpfes von St. Gond und die Hochfläche von Sezanne.
  - 3. Beginn bes Ungriffe 6 Uhr frub."

Ergänzungsbefehl an die britte und vierte Armee ergingen am 5. September früh:

"Die vierte Urmee macht Front und wirkt mit der britten Urmee zusammen, die nördlich von Revigny zum Angriff westwärts vorbricht:

bie britte Armee greift, unter Sicherung nach Aorbosten, ben feinblichen linken Flügel, ber westlich ber Argonnen vorgebt, an."

## Die Schlacht auf ber Front ber benticen erften Urmee.

Das französische Reservetords (55. und 56. Reservedivision), die Borhut der Armee Maunoury, stieß bereits am 5. September mit dem dreußischen IV. Reservetords, das 14 Kilometer westlich des Ourca auf Linie Marcilly—Meaux gegen Baris decke, zusammen Das IV. Reservetords griff, um endlich Rlarbeit über den Keind in der Armeessanse griff, um endlich Rlarbeit über den Keind in der Armeessanse zu erhalten, am 5. September den Gegner an, während er sich zu dem am nächsten Tage beabischitzten Angriff zurechtschod. Die Franzosen wurden nach schwerem Abendkamps in ihre Ausgangsstellungen Jvernh—Cuith um etwa 3 Kilometer zurückgeworfen. Der französische Angriffsplan wurde badurch vorzeitig blokgelegt.

Trokdem blieb die Lage der deutschen ersten Armee zunächst bitterernst. Die übrigen vier Korps der ersten Armee standen am 5. September abends nach starsem Marsch in zwei Flügelgruppen, rechts das II. und IV., links das III. und IX. Armeesorps, am Grand-Morin, det Coulommiers und Csternah, vor ihrer Mitte das Keitersorps v. d. Marwitz dei Courtacon mit Streisen dis Provins, auf einer Frontbreite von 45 Kilometer von Créch dis Esternah. Die Lustlinie von Coulommiers dis Lizh an der Ourcamündung betrua 25 Kilometer, die von Esternah dis Nanteuil, wo die Flügelentschung winkte. wohl 80 Kilometer!

Griff ber Keind mit Abermacht aus Richtung von Barts an, so war westlich des Ourcq deutscherseits am 6. September auf das II., erst am 7. September auch auf das IV. Armeetorps, nicht vor Abend des 8. September auch auf das III. und IX. Armeetorps für den Entscheidungstampf zu rechnen.

Dazwischen lagen die tiefeingeschnittenen Taler der beiden Morinbache, der Marne und des Ourcq und ein wirres Strahennet, bergauf, talab, meist quer zur notwendigen Nordwest-Marschichtung.

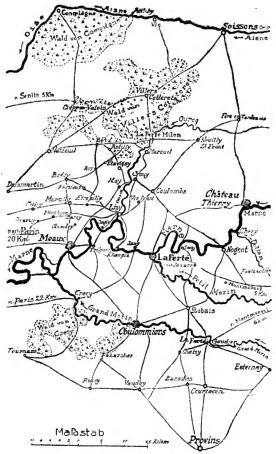

Stigge 11. Schlachtplan. Front ber erften Armee.

Bor ber Sübfront ber ersten Armee war rechts die Fühlung mit den Engländern, links mit der französischen sünften Armee, den alten Gegnern seit Mons und Charserot, am 5. September wieder erlangt worden. Würden sie die dier deutschen Korps so ohne weiteres abziehen lassen? Würde dis zu ihrem Einteffen das IV. Keserveforps standhalten können? Fragen voll Schicksschere.

Noch in der Nacht ergingen die Besehle Aluks an seine vier Südkorps. Als nächte hilfe sollte das II. Urmeekorps auf beiden Flügeln des IV. Reservekorps eingreifen, die übrigen Korps baldmöglicht. Schwache Nachhuten und das Kavalleriekorps unter einheitlicher Leitung des Generals v. d. Marwihmußten, so gut es ging, die Engländer und Franzosen am Petit-Morin und an der Marne aufhalten, dis die Entscheidung westlich der Marne gefallen war.

Am 6. September griff Maunours mit zwei Korps nördlich und mit einer Division süblich der Marne an. Sein Kavalleriekorps suchte die deutsche Aordslanke zu umfassen. Das preußische IV. Reservekorps ließ sich schritweise nach dem Ourcq zurückragen. Mittag tras auf seinem linken Flügel westlich von Lizh bereits die 3. Insanteriedivision des II. Armeekorps ein. Dessen 4. Insanteriedivision erreichte dis zum Abend den rechten Flügel Kluck dei Etavigny. Die Linie Stavigny—Lizh wurde nunmehr unerschütterlich gehalten.

Das II. Armeekorps wollte am Morgen bes 6. September, ehe ber Küdruf eintraf, ben Grand-Morin überschreiten, um auf breiter Front die Engländer anzugreisen, die im Walbe von Crecy und südlich bis Vaubon (zwischen Coulommiers und Provins), weit hinter ber im Josspelehl verlangten Linie, den beutschen Angriss abwarteten, statt selbst vorzugeben.

Als die Pommern am Bormittag kehrtmachten, folgten die Engländer vorsichtig nur dis zum Grand-Morin beiderseits von Coulommiers und ließen auch das IV. Armeekorps abziehen, von der Reiterei und schwachen Nachhuten unter General v. d. Marwitz getäuscht und in Schack gehalten.

Gleichzeitig wie Klud's II. L'ermeetorps war am 6. September früh auch das Kavallerieforps und das IV. Armeetorps, che es abberusen wurde, in Richtung auf Provins vorgedrungen. Dort klaffte die Lude zwischen den Engländern und der französischen fünsten Urmee. Die deutschen Reiter stießen dis Provins vor und bedrohten ernstlich die linke Flanke der französischen fünsten Urmee, die seit Worgen gegen Kluds linke Flügelgruppe, das III. und IX. Urmeekorps, im Borgehen war.

Aus siegreichem Angriss abberusen, zog das IV. Armeekorps über Redais und Coulommiers — an der englischen Front entlang — unbehelligt zur neuen Schlacht jenseits des Ourcq ab. Die Entsernung von Prodins über Coulommiers —La Ferté-sous-Jouarre—Croup dis Etadigny beträgt mehr als 80 Kilometer. Und doch wurde dort am rechten Flügel der Ourcasront das IV. Armeekorps sür den nächsten Morgen erwartet und war rechtzeitig und siegkrästig da.

Kluds linke Flügelgruppe, das III. und IX. Armeekorps, kämpste am 6. September auf der Front Courtacon—Citernah zusammen mit Bülows rechtem Flügel, dem X. Armeekorps, gegen den 4 Korps (9 Didistonen) starken linken Flügel der französischen fünsten Armee und ging, als das III. und IX. Armeekorps zurüdbesohlen wurden, in der solgenden Nacht bis in die Linie La Ferté-Gaucher—Montmirail zurüd. Rechts davon bedte Marwis, mit seinen Reitern, einigen schweren Batterien und schwachen Nachduten don Insanterie, erfolgreich den Engländern eine Armee vortäuschend.

Auch ber linke Flügel ber frangofischen fünften Armee begnügte sich mit ber Besehung ber Abergange über ben Grand-Morin.

Bereits am Abend bes 6. September war tatsächlich die Gesahr des französischen Flankenstoßes gegen die deutsche erste Armee behoben. Deren Oberkommando meldete über den Tagesabschluß in voller Beherrschung der Lage an die Oberste Heeresleitung: "Die erste Armee stand heute mit zwei Armeekorps nördlich der Marne in hartem Rampse südwesslich von Croud gegen starken, auß Paris vorgegangenen Feind, in den das von der Südstont zurückgerusene IV. Armeekorps morgen eingreisen soll. Mit den beiden Korps ihres linken Fügels deckte die erste Armee heute die Flanke der zweiten Armee."

#### Die zweite Urmee am 6. September.

Die zweite Armee trug am 6. September ben Angriff über ben Petit-Morin über die Linie Montmirail—Morains-le-Petit bis zum Grand-Morin vor. Ihr vorgeschobener rechter Flügel,

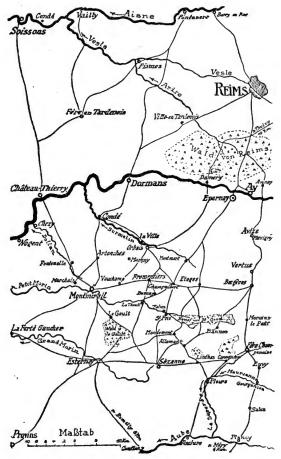

Stigge 12. Schlachtplan. Front ber zweiten Armee.

bas X. Armeeforps, ging, als die Nachbarforps der ersten Armee abberusen wurden, besehlsgemäß von Esternay in Richtung auf Montmitrall zurück. Rechis rückwärts von ihm wurde das VII. Armeeforps vorsorglich inter den rechten Flügel geschoben, für den voraussichtlichen Fall, daß die beiden Nachbarforps der ersten Armee noch weiter nordwestwärts abbesoblen würden.

Das X. Reservetorps nahm das zurücgehende X. Armeeforps am Walde südlich von Le Gault, etwa 10 Kilometer süddischich von Montmirail auf und brachte das Bordringen der Stoßgruppe der französischen fünsten Armee, die mit vorgezogenem und versidritem rechten Flügel über Esternah auf Montmirall vorzudrücken suchte, bei Le Gault zum Stehen.

Weiter östlich drang gleichzeitig das preußische Gardeforps au 6. September über das Sumpsbeden von St. Gond gegen die Linie Sezanne—Vitry-le-François vor und drückte den linken Flügel der französischen neunten Armee, die 42. Infanteriedivission, die Marokkobivision und die linke Hälfte des IX. Korps bis über den Südrand des Sumpses von St. Gond zurück. Der linke Flügel der neunten Armee wurde damit völlig in die Abwehr geworfen.

Der Gesantangriss bes französisch-englischen linken Heeresslügels wurde also bereits am ersten Großtampstag zum Stehen
gebracht. Die rudläusigen Bewegungen ber über ben GrandMorin vorgedrungenen beutschen Korpa II, IV, III, IX und X
wurden nichtsbestoweniger vom Gegner als erzwungene Ersolge
ber Offenste ber Westgegner von diesen eingeschätt. —

Die beutsche Oberste Heereslettung war überrascht von dem Wegziehen des III. und IX. Korps von Kluds linkem Flügel, von dem sie erst ersuhr, als die Bewegung bereits im Gange war. Um tatsächlichen Schlachtverlauf gemeisen, hatte wenigstens ein Korps zur Stühung des schwer angegriffenen rechten Rsügels der zweiten Urmee süblich der Marne ohne Schädigung der Wiederstandstraft Kluds gegen Maunoury und die Engländer verbleiben können. Das anzurdnen, wäre Sache der Oberleitung gewesen. Diese aber war — in Luxemburg.

#### Die bierte Urmee.

Links von der deutschen britten Armee trat die vierte Armee aus 6. September zum Angriff über den Ornain gegen bie

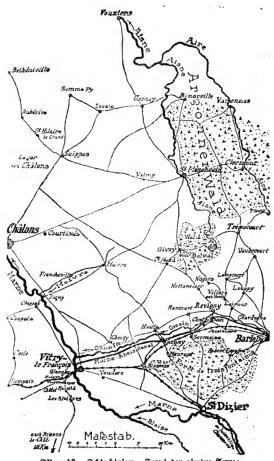

Stige 13. Schlachtplan. Front ber vierten Armee.

Linie Courbemanges—Revignh sübwärts an. Bor ihr stand, etwa an der Bahnlinte Sompuis—Courdemanges—Blesmes—Sermatze die unerschütterte, nur aus Besehl Josses aus dem Raume von Sedan abgezogene französische vierte Armee, von links nach rechts das XVII. Armeetorps (bis Courdemanges), dann das am meisten erschütterte XII. Armeetorps, das Rotontalforps (Nauclerc—Blesmes) und das II. Armeetorps (Maurupt —Sermatze).

Der Eindrud war bei bem den Sachsen benachbarten preußischen VIII. Armeekorps zunächst ber, daß der Feind zu verzweiseltem Gegenstoß ansetze, weil er nicht mehr weiter konnte.

Der heftige Widerstand des Feindes gegen den frastvoll auf der ganzen Front vorgetragenen Angriff der vierten Armee und der Mittags seitgestellte Vormarsch einer seindlichen Division von Süden her (Anfang 2 Uhr nachmittags 12 Rilometer südlich Vitry) anderte indessen die Anschauung über den Feind.

Der Ornain wurde an der ganzen Front überschritten, auf dem linken Flügel der vierten Armee errang das VI. Armeetorps, von Aettancourt—Aopers auf Revigny—Billers-aux-Bents dorgehend, im Busammenarbeiten mit der sunsten Armee bluttgen Ersolg. Beide Orte sielen in deutsche Hand. Der franzositiche Vericht bezeichnet den Kampf zwischen den beiden vierten Armeen als hart.

#### Die fünfte Urmee.

Die deutsche fünste Armee hatte, durch den Argonnerwald und westlich desselben vorrückend, dis zum 5. September den Raum Givry—Triaucourt erreicht. Sie schwentte dann ost-wärts zum Angriss gegen die französische dritte Armee ein, rechter Flügel gegen Villers-aux-Vents, linker Flügel bei St.-Andre, Verdun mit einem Armeetorps leicht umstellt.

Ihr Gegner, die französische britte Armee unter dem neuen Oberbesehlshaber, General Sarrail, durch Abgade des IV. Armeetorps nach Paris und der 42. Insanteriedibission des VI. Armeetorps zur Armee Foch wohl vermindert, aber in keiner Weise durch die dorangegangenen Kampswochen erschüttert, irug besehlsgemäß den Angriss gegen die deutsche iinte Flanke über Beauzse an der Aire durch das bewährte VI. Armeetorps vor. Nach schwerem, die in die Dunkelheit sortgesührtem Kampswurde die stanzösische Front empfindlich ostwarts zurückgedrückt,



Stigge 14. Schlachtplan. Front ber fünften Armee.

trog bes gelungenen Vorstoßes einer Reserbebibision aus Berbun gegen die Berbindung der sünsten Armee über Ippécourt. Mach der Abendmeldung der deutschen fünsten Armee sollte der Angriss der fünsten Armee am solgenden Morgen mit dem Ziele Bar-le-Duc sortgesett werden. Von der vierten Armee war hierzu das XVIII. Reservekorps zur Berstärkung des rechten Flügels der fünsten Armee für den Angriff auf Laimont— Shardogne zugesagt. Dort stand Sarrails linker Flügel. Sarrail erwartete mit Spannung das im Anrollen aus Lothringen begriffene XV. Armeekorps.

## Der 7. September.

#### Obertommanbo ber britten Urmee.

Der Armeebesehl ber britten Armee trug ber Lage, welche bie selbständigen Entschlüsse ber Generalkommandos XII und XIX geschaffen hatten, Rechnung, soweit das möglich war. Er ordnete für die 23. Infanteriedivision die frühzeitige Fortsetzung des Marsches in südlicher Richtung und das Vorgehen der 23. Reservedivision, die am 6. September abends die Gegend von Abize erreicht hatte, mit den Ansangen dis in die Gegend von Vatry an.

Dementsprechend war auch bas Oberkommando der vierten Armee verständigt worden: Die 23. Insanteriedivission, über Sompuis vormarschierend, würde sich babei zum Eingreisen gegen den Feind vor dem XIX. Armeekorps bereithalten.

Der Obersten Heeresleitung wurde gemelbet, daß die Abssicht der Armee für den 7. September sei, weiter anzugreisen, oder, salls der Feind weiche — womit beim Obersommando der dritten Armee gerechnet wurde —, in sudlicher Richtung weiter zu marschieren.

Einer anderen Auffassung wurd das Oberkommando der britten Armee, als 3 Uhr früh die früher erwähnte Mittellung der Obersten Heeresleitung einging, daß für heute die Entscheldungsschlacht für sämtliche feindliche Heere angeordnet sei.

10 Minuten später, 3,10 Uhr früh, melbete bas XII. Reservekorps, baß es auf Ersuchen ber 32. Infanteriedivission und ber
2. Garbe-Infanteriedivision 1 Feldartillerieregiment und ein
halbes Bataillon schwere Feldhaubigen nach Villeseneux in
Marsch gesetzt habe, und baß der Rest der 23. Reservedivision der
32. Insanteriedivision zunächst bis Soude—Germinon solge und
sich dort ebenfalls zum Eingreisen bereitstellen solle.

4 Uhr vormittags erbat das Oberkommando der zweiten Urmee, da es seinen rechten Flügel vor starkem Feind habe zurudbiegen müssen, der linke Flügel der zweiten Urmee aber offensib bleiben solle, die sofortige Unterstützung burch alle verfügbaren Rrafte ber britten Armee.

Die 3 Uhr früh eingelaufene Mitteilung ber Obersten Heeresleitung hatte völlige Rlarheit über die Lage gebracht. Danach war der Feind am 6. September dor der ersten, zweiten, dritten und vierten Armee allgemein zur Offensive übergegangen und stand im Begriff, den Angriff am 7. September sortzuseigen. Demgegenüber glaubte das Oberkommando der dritten Armee beizeiten dasur sorgen zu müssen, die aus der Gruppierung des XII. Armeesorps entstandene Schwäche in der Ausstellung dei Sommesous auszugleichen, und zwar um so mehr, als auch die 23. Reservedivssion dei ihrem Bormarsche am 7. September früh sich auf Anruf der 2. Garde-Insanterieddission und der 32. Insanterieddission aus eigener Entschließung beranlast gesehen hatte, zunächt Artislerie und bald auch Infanteried biesen Polissionen versügder zu machen.

Diese Verhältnisse ersorderten ein Eingreisen des Oberkommandos. Zunächst schien insolge des selbständigen Handelns der 32. Insanteriedivission die Möglichkeit verhanden, daß der Feind in der Mitte der dritten Armee durchstoßen könnte. Deshalb wurde 5,45 Uhr dormittags das XII. Armeekorps angewiesen, von der 23. Insanteriedivission 1 Insanterieregiment und 1 Abteilung Feldartillerie dei Coole, oder salls insolge des inzwischen schon angetretenen Vormarsches nicht möglich, dei Sompuls zur Versügung des Oberkommandos zu belassen. Dazu wurde dom Generalkommando XII. Armeekorps die Abteilung Soudé bestimmt.

Aus demselben Grunde erhielt das II. Bataillon Insanterieregiments 134, bisher an der rüdwärtigen Berbindung der Armee verwendet und im Anmarsch auf Châlons begriffen, dom Oberkommando den Besehl, auf Coole zu marschieren, woes voraussichtlich 2 Uhr nachmittags eintressen konnte.

7,45 Uhr vormittags melbete das Generalkommando des XII. Reservekorps, daß seit 6,30 Uhr vormittags ein starker französischer Gegenangriff aus Lenharree heraus im Gange sei.

Die ganze Lage schien es jeht gebieterisch zu forbern, bag bie 29. Insanteriedivission in ihrem besohlenen Bormarsch in sublicher Richtung angehalten wurde, um sie nicht, auf sich allein angewiesen, einem etwaigen Angriff starter feinblicher Rrafte aus sublicher Richtung auszusehen.

Ein Generalstabsoffizier des Oberkommandos wurde 7,45 Uhr bormittags mit dieser Anweisung zum XII. Armeekorps vorgesandt. Gleichzeitig wurde das XII. Reservekorps (ohne die 24. Reservekotdison) beaustragt, auf den Höhen nördlich Sommesous den Schut der linken Flanke der rechten Armeegruppe zu übernehmen mit dem gleichzeitigen hinweis, daß auf eine Unterstützung von Often her durch die 23. Insanteriedivision zunächst nicht zu rechnen set.

Diese zweisache Einwirfung bes Oberkommandos kam aber angesichts bes bereits auf ber ganzen Front entbrannten Rampfes nicht niebr boll zur Gestung.

# Der Rampfverlauf bei ben einzelnen Rorpa ber britten Urmee.

Bei Tagesbeginn wurde von den Truppen der vordersten Gesechtslinie der Feind mit seinen Hauptkräften zutressend in Linte Fere-Champenoise-Gourgancon-Semoine-Herbisse auf Grund der Tageserkundungen angenommen. Die im Lause des 6. September eingetrossenen Nachrichten von Fliegern usw., soweit sie den Truppen bekannt wurden, widersprachen sich allerdings.

Die 32. Insanteriedivision stand am 7. September seit 6 Uhr bormittags bei Lenharrse im Kampse gegen einen Gegner, der aus der Richtung von Fere-Champenoise zum Angriss vorgerückt war.

Das XII. Reservekorps hatte am 6. September abends Avize und Le Mesnil, 15 Kilometer nördlich von Clamanges, erreicht. Noch in der Nacht war ein Feldartillerieregiment und ein halbes Bataillon Fußartillerie auf Billeseneux zur Unterstützung der 32. Insanteriedivision vorgesandt worden.

Die 23. Reservedivision ging am 7. September fruhzeitig in 2 Kosonnen in Richtung auf Villeseneux und Vatry vor.

Bur Unterstützung der 32. Infanteriedivission wurde das Grenadier-Reserveregiment 100 mit 1 Batterie des Reserveselbartillerieregiments 23 links von der 32. Infanteriedivision, ihr unterstehend, eingesetzt. Noch weiter links wurde die Lüde zur 23. Infanteriedivision durch die Kadallerie der 23. Reservedivision mit einer Batterie geschlossen, etwas später auch noch ein weiteres Bataillon zur Sicherung der linken Flanke der 32. Infanteriedivision an diese herangeführt, da sich der Feind an

ber Somme, deren linkes Ufer fturt von ihm bejegt war, zufehends verftartte.

Die 23. Reserbebibission schilde von Batry aus auf die Kunde, daß die 32. Insanteriedivission nördlich von Lenharree und die Abteilung v. d. Psorte nördlich von Sommesous in schwerem Rampse standen, ihre Feldartillerie im Trade, ohne Kücksicht auf die sehlenden Declungstruppen, auf Sommesous vor.

Sie selbst schloß bis zum Abend in den Waldstüden nördlich von Sommesous auf. Ihre Artillerie mühte sich vergebens den ganzen Nachmittag über, die Feuerüberlegenheit über die seindliche zu erlangen. Die weite, offene Ebene verhinderte ein weiteres heranführen der eigenen Vatterien. Sie mußten den Ramps auf weitestmögliche Entsernung führen. Die französische Artillerie nuchte ihre weit größere Schußweite — hier wie auf dem ganzen östlich anschließenden Schlachtseld — meisterhaft aus. Das gab hier der Marneschlacht geradezu das Gepräge.

Aus ber unterlegenen Leistung unseres Feldgeschützes heraus wurde ber mannhaste Entschlüß des Oberkommandos geboren, am nächsten frühesten Morgen mit dem Bajonett auf der ganzen Schlachtfront zu stürmen, um die Wirkung der französischen Artillerie möglichst auszuschließen.

Die 23. Anfanteriebibifion erreichte mit ber Borbut 7,30 Ubr bormittags Compuis. Beim Bergustreten in Richtung Sumbauville erhielt sie aus bem Walbstude fublich Compuis lebhaftes Infanterie- und Artilleriefeuer. Die Borbut entwidelte fich beiberfeits bes Puitsbaches. Das Gros bog zu rechts umfassenbem Ungriff aus. Neuer Reind, von Gubmeften ber eingreifend, zwang balb gur Entwidlung weiterer Rrafte in biefer Richtung. Die Infanterie litt babei ftart unter feinblichem Artilleriefeuer. In bem ichnell fich entwidelnben Begegnungsgefecht feste ber Reind immer ftarfere Rrafte ein. Binter ber 23. Infanteriedibifion murbe bie bigherige rechte Geitenbedung Soube, welche 10 Uhr bormittags bom Obertommando bem Generalfommanbo XII. Urmeeforps "für Quenugung bes tattifchen Erfolg8" jur Berfügung gestellt worben war, gunachst als RorpBreferve bereitgestellt, bie verfügbare ichwere Artillerte, I. Bataillon Fugartillerieregiments 19, murbe nordweftlich ber Station Computs eingesett.

Die 23. Infanteriebibifion tam nur langfam bormarts. Das

feinbliche, fründlich anwachende Artillerieseuer lag fower auf bem Sallessel pon Sompuis, die Sitze war erstidend.

Der kommandierende General des XII. Armeekorps, General ber Infanterie d'Elfa, wurde, als er sich personlich vom Stande des schweren Kampses überzeugte, verwundet, behielt aber die Gesechtsleitung ohne jede Unterbrechung in der Hand.

Ahnlich ernst wie bei Somputs stand es beim links anschliebenden XIX. Urmeekorps, bessen rechter Flügel etwa 4 1/2 km östlich Somputs schwer kampite.

Das XIX. Armeekorps war mit Tagesanbruch gleichzeitig auf der ganzen Front in den Angriffskampf eingetreten. Alsbald stellte sich aber heraus, daß die ursprüngliche Absicht, die seindliche Flanke umfassend anzugreisen, nicht zu verwirklichen war. Bereits 8,30 Uhr vormittags mußte das Generaskommando bei La Perthe-Ferme den abandernden Besehl geben:

"Dem Ungriff wird bie Richtung nach Guben gegeben."

Die Lüde rechts zur 23. Insanteriedibission sollte beim weiteren Worgehen allmählich geschlossen werden, die 40. Insanteriedibission mit ihrer linken Hälste das Zusammenwirken mit dem VIII. Armeekorps, das die Höhen von Hutron angriff, dauernd im Auge behalten.

Die seindliche stark überlegene Artillerie brachte das Vorgehen des XIX. Armeekorps in dem welligen, mit größeren und kleineren Waldstüden bedeckten Gelände dis 8 Uhr vormittags zum Stehen. Bwischen dem rechten Flügel des XIX. Armeekorps und der 23. Ansanteriedivission, die aus Sompuls vorrücke, klasste eine Lücke don zunächst eiwa 4,5 Klometer. Auch in der Mitte der Gesechtsfront litt die eigene Feldartillerie stark unter dem Feuer der an Zahl und Schusweite stark überlegenen seindlichen Artillerie.

Auf bem linken Flügel bes XIX. Armeekorps griff bie 40. Infanteriedivision mit wirkungsvollem Artillerieseuer gegen einen starken seinblichen Insanterieangriff ein, ber sich von Süden her entlang ber Kunststraße gegen Huiron, ben rechten Flügel bes VIII. Armeekorps, vorwärtsschob.

Das XIX. Urmeekorps führte ben Bormittag über ben Kampf im allgemeinen abwehrend auf der Front und versichtte seinen rechten Flügel rechtzeitig, bereits 10 Uhr vormittags, durch seine Reserve. Der Eindruck vom Stande der Schlacht war troh der Schwere des Kampses ein durchaus zuversichtlicher. Die Beurteilung ber Lage durch das Oberkommando ber britten Armee gegen Mittag.

Damit stimmte auch das Urteil des Oberkommandos überein, das sich auf die Meldungen von der Kampsfront und auf die Fliegersesstellungen, welche zwischen 9 und 11 Uhr vormittags eingingen, gründete.

Die dem Oberkommando direkt unterstellte Fliegerabteilung 22 hatte mit 3 Flugzeugen den ganzen Raum zwischen den Linien Fere Champenoise—Planch—Mörn im Westen und Bitry - le François—Brienne-le-Château im Osten auf eine Tiese bis 200 und 250 Kilometer ausgiedig erfundet und bis zum Vormittag des 7. September seitgestellt:

- 1. hinter der feinblichen Angriffsgruppe im Naume von Fore-Champenoise, die in der Allgemeinrichtung auf Lenharrse vorrück, sind nur Wagenparks dei Euph und südlich erkennbar. Sonst Gelände beiderseits der Seine von Romilly dis Tropes vom Feinde frei. Keine Elsenbahnverstärkungen wahrnehmbar, Bahnhöse aber voll rollenden Materials.
- 2. Vor ber Mitte ber britten Armee im Raume von Mailly eine Kavalleriedivission mit starker Artillerie und etwas Insanterie. Dahinter nichts. Wege über Arcis sudwärts vom Feinde frei.
- 3. hinter Feindgruppe bei Bitry-le-François starte Truppenmassen, teils ruhend, teils im Unmarich über Brienne, bei Rosnah in Divisionsstärte. Reger Bahnvertehr über Benbeubres und Tropes auf Brienne. Büge bicht hintereinander. Bahnhöse mit rollendem Material überfüllt. Leerzüge westwärts.

Mach allebem glaubte bas Obertommanbo, baß

bie im Anschluß an die 2. Gardeinsanteriedibission sechtenbe 32. Insanteriedibission, unterstüht durch Teilkräfte der 23. Reservebivision, in der Lage sein wurde, dem erneuten Vordringen des Feindes halt zu gebieten,

ein gegen bie Mitte ber britten Urmee gerichteter Burchbruchesbersuch zunächst nicht zu befürchten stand, und

bas im Verein mit der 23. Infanteriedivision sechtende XIX. Urmeesorps, im Zusammenwirken mit dem VIII. Urmeestorps, sich genötigt sehen könnte, nicht angrissweise aufzutreten, sondern zuvörderst nur abwehrend.

Angesichts beffen ichien es einerseits nach wie bor ratfam, die

Sauptfrafte ber 23. Refervebivifion an bie Strafe Batry-Sommesous heranguziehen, wie bies icon an biefem Morgen 7,35 Uhr angeordnet worden mar, andrerseits murbe ber gegen Mittag eingehenden Melbung bes XII. Urmeeforps über bie ernfte Lage ber 23. Infanteriedivifion bei Compuis teine übertriebene Bebeutung guerfannt.

Nichtsbestoweniger zeigt ber Rampfberlauf bis zum Mittag bes 7. September, wie verwidelt bie Gefechtsführung im großen an biefem Sage war. Sie wurde burch bas Silfebedurfnis ber Machbarn und ben Satigfeitebrang ber boberen fachfifden Suhrer gu gleichen Teilen bestimmt. Erichwerend traten bingu bie große Frontentwidlung ber britten Urmee (50 Rilometer), bie burch bas XII. Armeeforps berbeigeführte Gruppierung, mit ber bie Rampfleitung zu rechnen gezwungen war, bie wechselnbe Beurteilung ber Lage burch bie Rampftruppen und ungahlige Einzelheiten, beren Ermahnung ben Rahmen ber Darftellung überichreitet, und beren Gumme erft ben inneren Bufammenbang in ber Rampfführung plaftifch barftellen murbe.

#### Enbberlauf bes Rampfes am 7. September.

Auf bem rechten Glugel ber britten Urmee tam ber Ungriff ber 32. Infanteriedivifion bei Normee-Lenharree gegen überlegene Seinbestrafte gunachft noch nicht bormarts. Samtliche Referben mußten eingefett werben.

Links babon erreichte bie 23. Referbebibifion ben Unichluf an bie 32. Infanteriedivision und wieß, in ben Rampf eintretenb, ben Ungriff ftarter feindlicher Rrafte westlich bon Sommefous ab.

Weiter öftlich murbe bie 23. Infanteriedivifion hauptfachlich burch bas Feuer ber borguglich aufgestellten feinblichen Artillerie gezwungen, fich mit ber erfampften Linie auf Bogen fublich bon Compuis zu begnügen. Feindliche Gegenangriffe murben jeboch allenthalben bon ber Infanterie blutig abgewiesen.

Gang abnlich war bie Gefechtslage am Nachmittag auf ber gefamten Front bes XIX. Armeeforps.

So ftanden am Nachmittag bes 7. September alle berfügbaren Seile ber britten Urmee in heftigem Rampfe, ohne bag infolge bes ftarfen feindlichen Artilleriefeuers enticheibenb großer Raum nach borwarts gewonnen werben konnte, währenb in ber Mitte ber Urmee etwa bon Sommesous bis Sompuis eine große, nicht gefchlossene Lude flaffte. Die einzige, noch in ber Hand bes Oberbesehlshabers befindliche Reserve, die 24. Reservebivision, war noch nördlich der Marne im Anmarsch und konnte erst am Spätabend mit den Ansängen Avenah an der Marne, mehr als 30 Kilometer von der Schlachtfront entsernt, erreichen.

Beurteilung ber Lage burch bas Obertommanbo ber britten Armee am Abend bes 7. September.

Der Oberbefehlshaber hatte im Berlauf bes 7. Geptember etwa bie folgenbe Unichauung über bie Rampflage gewonnen: Die britte Urmee hatte am 7. September ihr erstrittenes Rampf. felb auf ber gangen Front behauptet und frangolische Angriffe erfolgreich abgewehrt, mahrend ber rechte Rlugel ber zweiten Urmee bor fraftigem Ungriff aus Paris etwas gurudgenommen worben mar. Auch bie beutsche vierte Urmee hatte fich ftarten feinblichen Unfturmen ausgesett gefeben. Beibes gusammen festigte bie Unnahme, bag bie bon Roffre gefuchte Entscheibung8ichlacht am 7. September Fortfetung gefunden hatte, und lief bermuten, baf es ber frangofifchen Beeresleitung gelungen mar, gur Bebrohung ber rechten beutichen Beeresflante ftarte Rrafte in ber Gegenb bon Paris gujammengugichen. War bies ber Rall und bafur fprach ber Umftanb, baß ichon am 6. September Teile ber erften und zweiten Urmee am Betit-Morin-Ubichnitt in hartnadigem Rampfe gestanden hatten, und bag ber Bilferuf ber zweiten Urmee: "Balbiges Gingreifen ber britten Urmee westlich Fere-Champenoise bringend erforderlich" erflang, fo burfte bas Obertommanbo ber britten Urmee ficher fein, baf ber Gegner unmöglich auf feiner gangen Rront mit Aberlegenheit auftreten tonnte. Dem Obertommanbo ber britten Urmee ichien fonach ein energischer Ungriff aus ber beutschen Front heraus ale bas gebotene Mittel, bie Ubfichten bes Reinbes gu flaren, feine Stellung ba, wo fie ichmach fein follte, gu burchbrechen und auf biefe Weife ben überlegenen Ungriff ber Frangofen gegen ben rechten beutschen Beeresflügel gu parieren. Dag bies unbergüglich geschehen mußte, lag auf ber Band, und zwar nicht nur angefichts ber bebrangten erften und zweiten Urmee, fonbern auch in Rudficht barauf, bag bie britte Urmee in ihren Befechtsstellungen bem Beinbe in unmittelbarer Nabe gegenüberftand. Go entichlof fich ber Generaloberft Frhr. b. Baufen, bie Initiative gu ergreifen und, um auf Grund ber Gefechtserfahrungen bom 6. und 7. September bie tattichen Berhaltniffe möglichft gunftig fur unfere Waffen gu gestalten, ben Infanterieangriff ber Wirfung ber frangofifchen Urtillerie moglichft gu entziehen. Bu biefem Brede ichien es geboten, ben Sturm auf ben naben Reind im Morgengrauen angutreten und mit bem Bajonett bis in bie feindlichen Batterien hinein burchguführen. In biefem Ginne trat bas Obertommanbo an bie Nachbararmeen beran, erbat fich bom Obertommando ber zweiten Urmee bie Mitwirtung ber 2. Garbeinfanteriebivifion, fowie bon ber vierten Urmee bie bes VIII. Rorps und erließ auf Grund ber getroffenen Bereinbarungen und ber angebeuteten Ermagungen 6 Uhr abende ben Urmeebefehl für ben 8. September. Diefer ordnete bie Fortfetung bes Ungriffs auf ber gangen Front ber Urmee an. Um bie feinbliche Artilleriewirtung moglichst auszuschalten, sollte im Morgengrauen angegriffen und mit bem Bajonett bis in die feindliche Artillerie burchgestoßen merben.

Die 2. Garbeinfanteriedivission der zweiten Armee und die 32. Insanteriedivision wurden dem General der Artillerie v. Kirchbach, dem kommandierenden General des XII. Reservekorps, unterftellt.

Bet der so geschaffenen rechten Gruppe sollte die Somme 4,30 Uhr vormittags, bei der linken Gruppe des Generals der Insanterie d'Elsa die Bahnlinie zwischen Sompuis und Vitry-le-François 5 Uhr vormittags überschritten werden.

# Der Rampfberlauf bei ben übrigen Armeen am 7. September.

## Die erfte Urmee.

Auf dem deutschen rechten heeresslügel hatte die erste Armee die ihr durch den Gegner geschaffene ernste Lage am 7. September bereits gemeistert. Der Kamps ihrer rechten Flügelsorps (II. Armeesorps und IV. Reserbesorps) schritt infolge des rechtzeitigen Eingreisens des IV. Armeesorps auf dem rechten Flügel, etwa gegen eine Linie östlich Nanteuil—Meaux gut fort.

Die beiben Korps bes linken Flügels ber ersten Armee (III. und IX. Armeekorps) waren im Anmarsch nach bem Schlachtfeld westlich bes Ourcq. Der Angriff sollte tags barauf mit Aussicht auf Erfolg fortgeseht werben.

Soweit die Barftellung nach ber Abendmelbung ber ersten

Auf bem französischen linken Flügel traf am 7. September bie 61. Reservedivision ein, mit der Bahn nahe bis an das Gesechtsseld befördert. Ihr Umgehungsversuch auf dem Nordslügel scheiterte. Der Tag brachte die Franzosen nur wenig nach dem Ourca zu vorwärts.

Die starken beutschen Massen, bie jenseits besselben im Marsche nordwestwärts von den Fliegern sestgeskellt wurden, gaben zu benken. Schon jest war es klar, daß es den Engländern, die mit ihren dere Ropps und einer Ravalleriedivision kaum über den Grand-Morin vorwärtsgekommen waren, nicht gelungen war, Mitte und linken Flügel Kluds süblich der Marne zu binden. Die Engländer standen am Abend: I. Korps und Ravalleriedivision det Choisy, II. Ropps östlich Coulommiers, III. Ropps nordwestlich davon, dicht davor das Reiterkorps von der Marwiz.

## Die zweite Urmee.

Der Abmarsch ber zur beutschen ersten Armee gehörigen Armeekorps III. und IX. nach bem Schlachtselbe westlich bes Ourcq war offendar ben seindlichen Fliegern nicht verborgen geblieben. Der linke Flügel der französischen sünsten Armee ging beshald um so entschiebener in Richtung auf Montmirail und westlich davon vor. Ihr Führer, der General Franchet d'Esperep setze seine Hauptkräfte gegen das rechte Flügelkorps der zweiten Armee (X. Armeekorps) an. Dieses hielt sich unter erheblichen Berlusten noch vorwärts von Montmirail. Rechts von ihm singen das Reiterkorps v. Richthosen und die Borhuten des VII. Armeekorps den Stoß auf. Dahinter besetze das VII. Armeekorps den Stoß auf. Dahinter besetze das VII. Armeekorps den Sollan-Abschnitt von Chézy an der Marne dis über Fontenelle hinaus als Abwehrslanke.

Links vom X. Armeetorps hielt bas X. Refervekorps füblich bes Petit-Morin in hartem Rampf bie Borfer östlich von le Gault.

Unschließend brang das Gardeforps über das Sumpsbeden von St. Gond siegreich vor und warf Jochs Marokkobivision und IX. Armeekorps in die Verteidigung.

General Franchet b'Efperen mußte fogar fein X. Armeeforps nach rechts berichteben, um Fochs lintem Rlugel Salt zu geben.

Daburch ichmächte er wiederum seinen eignen linken Stofflügel, ber bor Montmirail zum Stehen tam.

Immerhin war der 7. September für die deutsche zweite Armee ein schwerer Kampstag. Ihr rechter Flügel war nach dem Abmarsch der beiden Nachdarkorps der ersten Armee auf die Abwehr angewiesen. Aur ihr linker Flügel machte — dank der heute schon fühlbaren Unterstühung durch die Sachsenarmee — Fortschritte.

Die Lage ber französischen neunten Armee, soweit sie gegen die Sachsen kämpste, ist schon bei der Tagesschilderung der dritten Armee gekennzeichnet. Sie war nich gunstig. Ihr Versust war insbesondere durch die schwere Artillerie sehr hoch, doch blied die Haltung des rechten Flügels ses. Die 9. Ravalleriedivision erfüllte ihre Aufgabe, Aufrechterhaltung der Verbindung mit der französischen dierten Armee.

#### Die bferte Urmee.

Die beutsche vierte Armee setzte den Angriff am 7. September sort. Harter Kamps tobte auf der ganzen Front den ganzen Sag über. Der rechte Flügel kampste sich über die Sisendahn südssslich den Bitry-le-François vorwärts und wies Gegenangriffe des Kolonialkorps ab. Der linke Flügel der vierten Armee drang bei Pargny und Sermaize über den Kanal vor.

Am 8. September sollte bie ganze vierte Armee bei Tagesgrauen weiter angreisen, rechter Flügel beiberseits ber Kunststraße Glannes—Château-Raould, linker Flügel in Richtung auf Bassincourt. Das XVIII. Reserveforps sollte rechts neben dem zur führten Armee übergetretenen VI. Armeekorps in Gegend nordöstlich von Revignh in den Kampf der fünsten Armee einareisen.

## Die fünfte Urmee.

Die fünfte Armee schob sich an die französische Stellung in Linie Laimont— Baubecourt— Beauzee— Jppecourt heran und ließ zunächst ihre schwere Artillerie gegen die startberschanzte Feindesstellung wirken.

Ihr V. Armeeforps begann jenseits ber Maas ben Angriff auf die Sperrforts Tropon und Paroches bei St. Mibiel.

Die funfte Urmee beabsichtigte gunachst bas Borgeben ber vierten Urmee abzuwarten.

So ergab der zweite Großtampstag etwa solgendes Gesantbild: Auf dem deutschen äußersten rechten Schlachtslügel rang Kluck mit 6 Diblisonen gegen 6 französische westlich des Ourcq auf 12 Kilometer breiter Schlachtsront. Sein Kavalleriekorps hielt, verstärkt durch eine halbe Insanteriedivission, das ganze englische Feldheer (6 Insanteriedivissionen und 1 Kavalleriedivision) sern der Entscheidung. 3½ deutsche Divisionen waren im Anmarsch, den Sieg westlich des Ourcq zu sichern.

Links von Klud wehrte sich Bülow mit 7 Infanterie- und 2 Kaballeriedibisionen gegen 14 französische Infanterie- und 31/3 Kaballeriedibisionen (fünste Urmee und drei Divisionen Fochs) auf 30 Kilometer breiter Front (Marchais—Allemant). Reserven hatte Bülow nicht mehr zu erwarten.

In der Mitte griff hausens rechte Gruppe mit 3 Divisionen 5 Infanterie- und 1 Kavalleriedivision Fochs erfolgreich an. Seine linke Gruppe stand mit 3 Divisionen gegen 2 Divisionen der französischen vierten Armee im Angriffstamps. Gesechtsfront 50 Kilometer. Eine Division war noch im Anmarsch.

Auf dem linken deutschen Schlachtslügel kampste die deutsche vierte Armee mit 8 Divisionen gegen 6 Divisionen der französischen vierten Armee auf 40 Kilometer breiter Front und der deutsche Kronprinz mit 8 Divisionen gegen 7 Divisionen Sarrails auf 25 Kilometer breiter Disfront. Reserven waren deutscher seits nicht mehr zu erwarten.

Aber die Kampflage beim Gegner ber britten Armee am 7. September macht ber frangosische Bericht nachstehende Angaben:

Für ben 7. September befahl General Joch Abwehr gegen die preußische Garbe durch das IX. Armeeforps, das später dorbrechen sollte. Das XI. Armeeforps hatte sich in dem von ihm beseizien Waldgelände zu behaupten. Es sollte später gegen Clamanges dorrüden, rechis don ihm sollte eine Reserveddission die Höhen stüdlich und westlich don Lenharrée besetzen und die Bachlbergänge von Lenharrée, Vassimont und Haussimont behaupten. Die 9. Kavalleriedivission det Sommesous behielt ihren gestrigen Austrag, Verbindung mit der vierten Armee auf le Meix-Tiercelin und nach dem Lager von Mailly zu halten, wo sich die Vorrüte der vierten Armee befanden.

Der Bericht ber neunten Armce schilbert ben Kampf auf ihrer Front als sehr heftig, besonders hebt er die Wirkung der sächsischen schweren Artillerie herdor. Das französische IX. Armeetorps habe sehr träftigen und erfolgreichen Widerstand geleistet, die 9. Kavalleriedivision bei Mailly ihren Austrag vollständig erfüllt.

Die französische vierte Armee melbet über ben 7. September bezüglich ihres linken Flügels: Mit unserem äußersten linken Flügel bes XVII. Armeekorps ist bie sächsische 23. Infanteriedivission (XII. Armeekorps) ins Gesecht getreten, bas XVII. Armeekorps hat im übrigen Boben gegen bas sächsische XIX. Armeekorps gewonnen. —

Um Mittag bes 7. September waren Offiziere bes Großen Sauptquartiers mit ber Melbung beim Obertommanbo ber britten Urmee eingetroffen, bak Ge. Majeftat ber Raifer norblich Suippes halte und bie Abficht habe, nach Chalons gu tommen, um bem Oberbefehlshaber ber britten Urmee Allerhochft feinen besonberen Dant auszusprechen für bie ausgezeichneten Leiftungen und Erfolge ber britten Urmee in ben bergangenen Sagen. Des weiteren batten fie mitgeteilt, bak Ge. Majeftat ber Raifer beabfichtige, am 7. September abenbe in Chalons Nachtquartier zu nehmen, um fich am 8. September gur zweiten Urmee gu begeben. Der baraufbin gu Gr. Majeftat bem Raifer entfanbte Generalftabsoffigier bes Oberfommanbos ber britten Urmee erstattete Melbung über bie Lage bei ber britten Urmee und gestattete fich zu bemerten, bak es aus Grunben ber Sicherbeit nicht ratfam erschiene, bie Unterbringung fur bie Nacht 3um 8. September in Chalons ins Auge gu faffen. - Ge. Majestat ber Raifer febrte baraufbin nach Luremburg gurud.

# Der 8. September.

Rechte Gruppe ber britten Urmee.

Der Ungriff aller brei Divisionen ber rechten Gruppe ber britten Armee im Morgengrauen des 8. September hatte vollen Erfolg.

Die 2. Garbeinsanteriebivision nahm Normse im Rampse gegen Seile des französischen IX. Armeetorps. Die 32. Insanteriebivision, verstärkt durch Grenadier-Reservergiment 100 der 23. Reservedivision, brang in schneidigem Bajonettangriff in Len-

harree ein und machte in heißem Oristampf, besonders um ben 3ah verteidigten Kirchhos, zahlreiche Gesangene vom französischen XI. Armeetorps, nahm anschließend die Höhen süblich des Dorses und eroberte dort zahlreiche Maschinengewehre und 22 Geschütze (nach einzelnen Sagebüchern sogar mehr als 30 Geschütze). Davon konnten später nur 7 infolge eingetretener Pserdeverluste zurückgesührt werden.

Weiter links stürmte die 23. Reserbebivision die seindlichen Stellungen in Linke Haussimont—Sommesous nach schwerem Rampse und arbeitete sich dann über welliges Hügelgelände mit dem rechten Flügel auf Montépreux, mit dem linken auf Mailly zu der. Der entschlossene Bajonettangriff hatte auf den Feind – Reservetruppen, 60. Division – sichtbaren Eindruck gemacht, wie die zahlreichen Gesangenen bekundeten.

Die brei Divisionen ber rechten Gruppe setzen bann bis mittags ben Angriss gegen die Talrandungen süblich bes Baure-baches sort, die 2. Garbeinsanteriedivission beiberseits der Runststraße nach Fere-Champenoise, die 32. Insanteriedivision aus Connantray, die 23. Reservedivision nahm Montépreux und die Waldstüde ditlich bavon.

1,30 Uhr nachmittags traf beim Oberkommando ber britten Armee das bringende Ersuchen der zweiten Armee ein zu energischem Vorgehen der rechten Gruppe der dritten Armee substilich an Fere-Champenotse vorbei, "da der Feind den rechten Flügel der zweiten Armee zu umsassen brohe und Reserven nicht mehr vorhanden seien". Diesem Funkspruchersuchen war schon 9,30 Uhr dormittags das mündliche Ersuchen der zweiten Armee vorangegangen, daß die Armeegruppe von Kirchbach nach Westen einschwenke, um den linken Flügel der schwer kämpsenden zweiten Armee zu entlassen. Der General d. A. von Kirchbach erklärte sich auch grundsstich bereit, dem Ansuchen zu entsprechen, mußte nur zunächt erst den starken Feind vor der eigenen Front zurückwersen. Das Oberkommando der britten Armee gab daraushin als Richtlinie dem General d. A. von Kirchbach:

"Wir muffen bersuchen, Anschluß an bie zweite Armee zu behalten. Rieine Schwenkung nach Westen schaet nichts. Bei wesentlicher Veranberung Melbung an bas Oberkommanbo."

Demgemäß befahl General b. A. von Kirchbach, daß seine Armeegruppe ben Gegner über die Linie Fere-Champenoise—sublich und suböstlich Connantray zurudwerfen sollte und saste

für später bas Einschwenken ber Armeegruppe in sudwestlicher Richtung ins Auge. Bom Oberkommando der britten Armee wurde der zweiten Armee geantwortet, daß der Angriff der rechten Gruppe der dritten Armee in der gewünschten Richtung bereits im Borwartsschreiten begriffen sei.

Auch wurde vom Oberkommando der dritten Armee die 24. Reservedivision, welche zu Mittag mit der Vorhut Vatry, mit dem Groß Soudron und Germinon erreichte, dem General von Kirchbach wieder unterstellt. Dabei wurde ihm bedeutet, daß angestrebt werden müsse, das XII. Armeekorps wieder in sich zu vereinigen, und deßhalb die 24. Reservedivision nach dem rechten Flügel zu führen. Im weiteren Verlauf der Operationen sollte daß geschlossen XII. Reservedorps wieder den rechten Flügel der britten Armee bilden. General d. A. von Kirchbach zog denn auch die 24. Reservedivision nach der notwendigen mehrstündigen Rast nach ununterbrochener Marschätigkeit auf Normée heran.

Inzwischen war kurz vor Mittag bei dem General von Kirchbach die Melbung eingegangen, daß starke seindliche Kavallerie sich von Süden her der Gegend südöstlich von Sommesous nähere. Es war dies die französische 9. Ravalleriedivision, welche in dieser Gegend die Verbindung der französischen neunten Urmee mit der französischen vierten Urmee (Sompuis) herstellen und das Lager von Mailly mit seinen reichen Vorräten decken sollte.

General von Rirchbach ichob beshalb von seiner Verfügungstruppe ein Bataillon und eine Abteilung Feldartillerie zur Dedung ber linten Flanke seiner Armeegruppe suddstilich über Sommesous hinaus vor.

3,40 Uhr nachmittags rief die zweite Armee die 2. Gardeinfanteriedivission aus dem Verband der Gruppe von Kirchbach
ab und übertrug ihr den Angriss in mehr westlicher Richtung
zur Entlastung der zweiten Armee. Die 2. Gardeinsanteriedivission konnte sich aber bis zum Abend nicht von dem starken
Gegner vor ihrer bisherigen Front, mit dem sie seit Tagesgrauen in hartnäckigen Ramps verstrickt war, lösen.

Die 3 Divisionen ber Gruppe von Kirchbach erfüllten, im Ungriffsgesecht gut vorwärtstommend, ihre Tagesaufgabe vollständig. Die 2. Gardeinsanteriedivision gelangte bis an Fère-Champenoise heran, die 32. Infanteriedivision bis auf die Höhen

ndrdlich von Euph, die 23. Reserbedivision bis in die Waldstüde süblich Montépreux. Ihr linter Flügel näherte sich Mailh.

Der rechte Flügel der gegenüberstehenden französischen neunten Armee des Generals Joch, die Armeesorps IX und XI mit zwei Reservedibissonen, wurde in der Hauptsache dis auf den Maurienne-Abschnitt Corron—Gourgancon—Semoine zurückgedrück. Ein französischer Gegenstoß am Spätabend gelangte nur dis zu den Höhen von Euby. General Joch verlegte sein Hauptguartter aus Vleurs nach Planca zurück.

Die 3 Divisionen der Gruppe von Kirchdach verbrachten die Nacht dicht hinter ihrer vordersten Gesechtslinie, die 2. Gardeinfanteriedivission nördlich von Fere-Champenotse, zurückgestasselt die Normee, links anschließend die 32. Insanteriedivision mit der Gesechtsssson längs der Straße Fere-Champenotse-Connantray, Groß dahinter nordwestlich Connantray, die 23. Reservedivision in loser Verbindung mit den Hauptkrästen bei Montebreur, nach links ausgedehnt die Mailly.

Die 24. Reservedivision schloß bis zum Abend nördlich Aormée auf und stand bort bereit, sich in die Lucke zwischen die 2. Gardeinsanteriedivision und die 32. Insanterietivision einzuschieben, wenn die 2. Gardeinsanteriedivision von der zweiten Armee, womit gerechnet wurde, weiter nach Westen herangezogen wurde.

## Linte Gruppe ber britten Urmee.

Auch bei ber linken Gruppe verlief der 8. September burchaus zufriedenstellend. Auf ihrem rechten Flügel trat die 23. Infanteriedivision im Morgengrauen, wie besohlen, zu erneutem Angriff an. 6 Uhr vormittags war auf der gesamten Front der Division der Artilleriekampf in vollem Gange.

Die erste Aufgabe der 23. Infanteriedivision am 8. September war, sich in den Besit der Waldstüde südlich und südwestlich von Sompuis zu setzen.

Der Angriff ber 23. Insanterledivision machte namentlich auf bem rechten Flügel am Bormittag gute Fortschritte. Am Nachmittag seite ein französischer Gegenangriff, von der französischen vierten Armee angeordnet, gegen Sompuls ein, der aber in dem unübersichtlichen Waldgelande nicht zu einheitlicher Durchführung gelangte.

Erok ber furchtbaren Site machten bie Truppen ber 23. Dibifion bis jum Abend noch weitere Fortidritte. Gie ruhten bie Nacht tampfbereit in ben eroberten Stellungen.

## Das XIX. Armeeforps am 8. September.

Die am Reinbe ftebenben Bortruppen bes Rorps machten beim Tagesbeginn übereinstimmend bie Wahrnehmung, bag ber feindliche Wiberftand nachzulaffen icheine. Der allgemeine Ungriff fette bementsprechend auf ber gangen Front icon bor 6 Uhr bormittags mit aller Entschiedenheit ein. In ben erften Morgenftunben murbe benn auch biel Gelanbe nach bormarts gewonnen.

Rwifden 1 und 3 Uhr nachmittags stellte fich beim XIX. Armee-

forps bas Rampfbilb etwa wie folgt bar:

Die rechte Nachbardivision und ber eigene rechte Rlugel bei Grenoble-Ferme tamen unter ichwerem feinblichen Artilleriefreugfeuer nicht weiter pormarts. Der linte Rlugel bes Rorps hatte beim Borgeben in Richtung auf Chatel-Raould zwar betrachtliche Berlufte burch Urtilleriefeuer erlitten, aber alle Begenangriffe ber feinblichen Infanterie an bem Weg- und Bachabichnitt westlich von Courbemanges abgewiesen.

Für bas weitere Borbringen bes Urmeeforps mar ber Befit ber Certine-Ferme enticheibenb. Aur nach beren Wegnahme war bas Borbringen ber eigenen Artillerie auf bie Soben nord. öftlich ber Certine-Ferme möglich. Der Berfuch, ben bie 24. Infanteriedivifion in ben Nachmittagsftunden unternahm, gludte junachit, ichlieflich zwang aber bas überlegene feinbliche Urtilleriefeuer bie Sturmtrupps, fich in bem Gelanbe fublich ber Bahnlinie Compuis-Bitry-le-Francois einzugraben und bie Wirfung ber eigenen Artillerie gunachft abzuwarten. Diefe bermochte aber, burch bas unübersichtliche Waldgelande gu unerwunicht weitem Burudbleiben unt geriplittertem Ginfat gezwungen, mabrend bes gangen Sages nicht bie Oberhand über bie feinbliche Artillerie gu erlangen. Bielmehr laftete beren gutgeleitetes Reuer bauernd auf ber Infanterie bes XIX. Urmeetorps.

Truppe und Ruhrung erwarteten bie Nacht, um bann weniger beläftigt von ber feindlichen Artillerie in nachtlichem Bajonettangriff bie feindliche Stellung zu burchftoken. Aber nach bem entfetlich beißen Sage und angesichts ber Ermattung, welche

Menich und Tier zu überwältigen drohte, wurde nach Berständigung der höheren Führer auf der ganzen Kampffront von einem Nachtangriff abgesehen.

Das XIX. Armeekorps hatte beabsichtigt, während ber Nacht bie vor seiner Front liegenden und am Tage schwer zu sassenden Batterien dei Les Kivideres durch Abersall zu nehmen. Das Oberkommando der dritten Armee entsandte beshalb einen Generalstadsossisier zur vierten Armee entsandte deurtisols, da es versorderlich schien, daß auch das VIII. Armeekorps diese ihm gegenüberstehnde schwere Artillerie stürme. Der Ossisier kehrte underrichteter Sache nach Chalons zurück, weil das VIII. Korps sich bei der Entsernung von den sranzösischen Batterien (4 Kilometer) und der Ungewißheit über die Lage derselben keinen Ersolg bersprach. Insolgedessen und weil das VIII. Korps am 8. September mit seinem rechten Flügel nicht wesentlich über Hills, korps der Sturm auf Les Kibideres, und es wurde endgültig von einem Nachtangriss Ubstand genommen.

Der Verlauf bes Kampstages war ein schweres, aber ununterbrochenes Vorwärtsringen von Waldstüd zu Waldstüd, von Gehöst zu Gehöst, von einer Vodenwelle zur nächsten und erwies die völlige Aberlegenheit des beutschen Soldaten im Feuerkamps und Angrissbrang ebenso wie die unvergleichlich bessere Schulung der deutschen Führer im Vegegnungsgesecht. Dieses schulung der deutschen Führer im Vegegnungsgesecht. Dieses schulung der deutsche zu Stunde zu Stunde ganz neue Lagen, in denen sich troh des völlig unübersichtlichen Geländes, das ein Eingreisen der höheren Führer meist ausschloß, unsere prächtigen Untersührer als Meister erwiesen. Einzelheiten sind hier vollbracht worden, welche allein die ganze Friedensarbeit von mehr als 40 Jahren gelohnt bätten.

Die Rampflage bei ben übrigen beutschen Armeen. Die erste Armee.

Die beutsche erste Armee behauptete sich am 8. September in schwerem Kampse gegen überlegene Kräfte westlich bes Ourcq in Linie Antilly—Congis. Die Armeeforps III und IX trasen auf bem rechten Flügel ber Armee ein, um am nächsten Morgen umfassen einzugreisen. Die Marnelinie Lizy—Nogent wurde burch bas Heerestavallerieforps 2 und eine verstärkte Insanteriebrigade

gegen Angriffe aus Richtung Coulommiers verteidigt. Das Oberfommando der ersten Armee ging nach La Kerte-Milon.

Beim Gegner griff am 8. September bas IV. Armeeforps, bon ber britten Armee entlehnt und mit ber Bahn direkt auf bas Schlachtfelb herangeführt, zunächst auf beiden Flügeln, dann bereint auf bem Nordflügel Maunourys ein. Vergebens. Der französische Nordflügel wankte nach schweren Verlusten.

Sublich ber Marne kamen die Engländer nicht recht vorwärts. French verlangte und erhielt sogar eine französische Division zur Unterstützung. Die den Engländern vorgeschriebene Linksschwenskung gegen den Marne-Abschnitt Lizy—Nogent kam erst bis zum Abend zur Durchsührung. Es gelang dem General b. d. Marwith, seine Nachhuten fast unversehrt auf das Norduser der

Marne gurudguführen und bort ftandguhalten.

Rlud beherrschte voll die Lage, des Sieges für den nächsten Tag sicher. Maunoury kämpste am 8. September nicht mehr um den Sieg, nur noch für die Abwehr der eignen Niederlage. Das Stärkeverhältnis stellte sich hier auf 7—8 französische gegen 6 preußische Divisionen, hinter denen aber bereits 3½ Pivisionen für den nächsten Morgen bereitstanden.

### Die zweite Urmee.

Für den rechten Flügel Bülows war der 8. September ein schwerer Sag. Der Feind sehte einen mächtigen Stoffeil von 9 Infanteries und 3 Kavalleriedivisionen gegen 4 Infanteries und 2 Kavalleriedivisionen bes rechten Flügels der zweiten Urmee an, gegen die Linie Fontenelle-Montmirail-Bauchamp mit weiten Zielen dis zum Surmelinbach (La Ville-Ordais). Die Franzosen nahmen dis zum Abend Marchais, 3 Kilometer süblich Fontenelle, Montmirail und Vauchamp.

Auch das rechte Flügelforps des General Franchet d'Espereh, das X. Armeekorps, kampste sich gegen das preußische X. Reservekorps über den Petit-Morin dis Bannay westlich des Gondsumpses vorwärts und verhalf auch dem Itnken Flügel Fochs (42. Insanterie- und Maroktodivision), der schwer unter dem Ansturm der Garde litt, zur Wiedernahme von St. Prix am Westrande des Gondsumpses. Das südöstlich anschließende französische IX. Armeekorps hielt sich mir Mühe etwa in Linie Allemant—Connantre gegen die Garde.

Danach war die Lage der Armee Bulows, besonders aus dem rechten Flügel, am 8. September zweifellos schwierig, aber durchaus nicht hoffnungslos.

Der Feind schob sich vor ber rechtzeitig zurückgebogenen Abwehrstanke Bulows sichtlich mit starken Kraften in den Marnebogen westlich des Surmelinbachs. Dort war er selbst schwer bebroht, wenn die erste Armee morgen siegte und wieder sudwarts Raum gewann.

Selbst aber, wenn die erste Armee am 9. September zurück nußte, war Standhalten des rechten Flügels Bülows bittere Notwendigkeit, um das weitere Aufrollen der deutschen Front zu verhindern. Ob das möglich war angesichts der Kampstärken — 7 schwache preußische gegen 14 französische —, des Buslandes der Truppen und der Munitionslage, ist eine Frage, zu deren Erörterung hier der Kaum sehlt.

Für mich steht sest: Das Mißgeschid einer einzelnen beutschen Urmee durste das Schidsal des gesamten Westheeres nicht entscheiben. So schimm stand es auch gar nicht. Das siegreiche Vorschreiten des linken Flügels der zweiten Urmee und der anschließenden rechten Gruppe der dritten Urmee erdrachten jedenfalls die Gewähr, daß die Folgen einer Niederlage des rechten Flügels der zweiten Urmee sofort durch die Erfolge der Nachdararmeen ausgeglichen wurden. Je tieser der seindliche Keil dann borgedrungen war, um so verschungswöller mußte später dessen eigene Lage werden.

Nach meiner Beurteilung der Kampflage waren schon nach dem Tagesverlauf des 8. September für die weiteren Entschließungen des Oberkommandos der zweiten Armee nicht die Kampfverhältnisse des eigenen rechten Flügels, sondern nur die Aussichten der Nachdararmeen ausschlaggebend. Diese aber waren gut, wie die Auskünste von deren Oberkommandos erwiesen.

Die unter bem Generalselbmarschall b. Hindenburg im Oftober und November 1914 im Bewegungskrieg in Polen kampsenden deutschen Armeen haben jedenfalls noch ungleich schwerere Lagen einzelner Armeeteile im sesten Bertrauen auf den Gesamtersolg überwunden.

Die Abwehrtraft bes beutschen Weftheeres, die erst in der Folgezeit ihre gange Große offenbarte, wurde meiner Aber-

zeugung nach auch der zweiten Armee das Festslammern an den Berteidigungsabschnitten, erst Surmelindach, später Marne, schließlich Beste in Anlehnung an die Süd- und Westfront der Festung Reims ermöglicht haben, während ihre Nachbararmeen den Bollsieg errangen. — Ahnliches ist ja im Sommerseldzug 1918 auch ohne den Rückalt an Reims, sogar unter starter Bedrohung den der Reimssslanke her meisterhaft durchgesührt worden.

Bweifellos wurde die Lage der zweiten Armee durch Belassung eines Korps der ersten Armee neben Bulows rechtem Flügel diesen mächtig gestüht und damit dielleicht den Gedanken, zurückzugehen, ganz unterdrückt haben, sowohl bei der Obersten Heeresleitung wie beim Oberkommando der zweiten Armee. Daß diese Korps aber an der Bruchstelle sehlte, kommt meines Erachtens lediglich auf Rechnung der Gesantleitung.

## Der Zeinb bor ber britten Urmee.

Aber die Kampflage auf gegnerischer Seite am 8. September macht der französische Bericht solgende Angaden: "Am 8. September mußte sich das XI. Armeekorps vor Teilen der Garde und der sächsischen Korps, XII. Armeekorps und XII. Reservekorps, kämpsend hinter den Maurienne-Abschaftt Corroh—Gourgancon—Semoine zurückziehen. Am Abend machte eine Reservedibission einen Gegenangriss zusammen mit Teilen des IX. Armeekorps auf Fère-Champenoise. Das XI. Armeekorps gewann wieder die Höhen nördlich Eudy. Weiter rechts hielt die 9. Kavalleriedibission weiterhin die Verdindung mit der vierten Armee aufrecht und unterstückte einen Angriss, den die letzter Armee am Nachmittag gegen Sompuis durchsührte."

"Das Kraftegleichgewicht schien auf bieser Kampffront hergestellt zu sein. Bei einem verwundet gesangengenommenen deutschen Ofsizier wurde ein Befehl gefunden, nach dem die Bagage mit Deichseln nach Norden halten sollte, was auf wenig Zubersicht beutet".

Der Führer ber französischen neunten Armee verlegte aber boch vorsichtigerweise sein Hauptquartier von Pleurs nach Planch zurud.

Im Unidluß an ben frangofischen Bericht gebe ich gusammenfassend bas Bilb über ben Reind bor ber Front ber britten Urmee wieder, wie es in dreitägigem Kampse gewonnen war. Es entsprach etwa der Wirklickeit. Vor der Front der rechten Gruppe der dritten Armee war der Hauptteil der französischen neunten Armee, welche seit 29. August bestand, mit den Armeesorps IX und XI, der Marostsodissison und der 9. Kavalleriedissisch sessen feste waren mit der dritten Armee schon während des ganzen Vormarsches in Gesechtsberührung gewesen. Neu hinzugetreten waren die beiden Keservedtvisionen 52 und 60, sowie die 42. Insanteriedivision des VI. Armeesorps.

Die stark ausgebaute Marokkolission und rechts anschließend das IX. Armeekorps sochten in der Hauptsache gegen das preußische Gardekorps auf der Linie Sézanne—Fede-Champenolie, das XI. Armeekorps gegenüber der 32. Insanteriedibission und Teilen der 23. Reservedivission. Dort griffen am 8. September auch die beiden französischen Reservedivisionen ein. Die französische 42. Insanteriedivision scheint sich der Armeesührer General Foch am 8. September noch zur Verfügung gehalten zu haben.

Nach Osten klassie auch auf französischer Seite eine Lude von Mailly bis Sompuis. Sie wurde geschickt durch die französische 9. Kavalleriedivision verschleiert.

Gegen die 23. Infanteriedivission und das XIX. Armeekorps socht auf der Front Sompuis—Huiron das französische XVII. Armeekorps der vierten Armee.

General Joch ließ sich burch ben Mißersolg seines XI. Armeetorps, das am 8. September "fühlbar zurüd mußte", nicht wantend machen. Er drahtete trozdem an Josse am Abend: "Lage vorzüglich" und ordnete für den solgenden Tag, bauend auf die ihm von der französischen sünsten Armee in Aussicht gestellte Unterstühung, erneutes Vorgehen an.

Bor der linken Gruppe der Sachsenarmee empfand der Jührer der stanzösischen vierten Armee die Lage seines XVII. Armeekorps, das "etwas Gelände verloren hatte, aber gute Haltung bewahrte", insbesondere auf der Flanke als bedroht und erwartete mit Sehnsuch das Eintressen des mit der Bahn von den Bogesen her herangesührten XXI. Armeekorps, welches mit der 13. Division Monts-Marains und mit der 43. Division Dampierre, 15 bzw. 14 Kilometer südlich von Sompuis, setztere Division nach einem Gewaltmarsch von 50 Kilometern, dis zum Albend des 8. September erreichte.

#### Die bierte Armec.

Bei der deutschen bierten Armee brachte der 8. September stetige, aber kleine Fortschritte auf der ganzen Front. Der Armeebesehl für den 9. September ordnete dementsprechend die allgemeine Fortsehung des Angrisss an und sah dei Erfolg ein almähliches Einschwenken nach Gudosten dor. Der linke Flügel der Armee sollte in der heute genommenen Stellung berbleiben, um die inneren Flügel der vierten und fünsten Armee gegen neuausgetretene starte Feindeskräfte zu beden.

Nach dem französischen Bericht wurden die französischen Stellungen sublich bzw. entlang der Bahn von Courdemanges im Westen bis Contrisson im Osten gehalten. Bei Contrisson brachte den Franzosen das neueingetrossen XV. Armeekorps (aus Lothringen von der zweiten Armee) die nötige Unterstützung.

Un ber Front von Sompuis bis Contrisson tampften am 8. September 11 beutsche gegen 12 frangofische Divisionen.

## Die fünfte Urmee.

Die beutsche fünste Armee hielt am 8. September die bis dahin erkampste Linie sest in der Hand. Sie band mit 10 Divisionen 7½ seindliche, rechts im Raume von Laimont das französische V. Korps, in der Mitte bei Beauzée das VI. Korps (mit einer Brigade der 54. Division) und anschließend die St.-André die 3 Reservedivisionen Sarrails.

Dem Feind machte der am Nachmittag einsehende Angriff des preußischen V. Armeekorps gegen die Forts auf den Maashöhen schwere Sorge. Sarrail ließ die Maasbrücken sprengen und setzte die beiden Kavalleriedivisionen 2 und 7 sowie die gemischte Brigade Toul auf St. Mihiel in Bewegung. —

# Die beutiche fechste und siebente Urmee am 8. September.

Um bas Gesamtbilb ber Lage bes beutschen Westheeres am Borabend ber Entscheidung bem Leser vorzusühren, sei auch ber beutschen sechsen und siebenten Armee noch gedacht.

Die sechste Urmee war vor der stark ausgebauten seindlichen Abwehrfront Nancy—Epinal zum Stehen gekommen. Die Oberste Heeresleitung zog zur Bildung einer neuen Reserbearmee hinter



Stigge 15. Rriegslage in Lothringen Ende Auguft 1914.

bem rechten Flügel 2 Rorps und die 7. Kaballeriedivision bereits am 6. September heraus. Das ging ohne Störung vonstatten.

Ebenso wurde die siebente Armee, die im Anschluß links an die sechste Armee dis St. Die vorgebrungen war, dis auf 1 Reservetorps am 6. September nach Aordfrankreich überführt. In St. Quentin sollte ihr disheriger Oberbesehlshaber Generaloberst von Heeringen die neue Armee übernehmen und südwärts weiter, zunächst auf Laon, vorsühren. Am 8. September waren diese wesentlichen Versärkungen des deutschen Einsallheeres noch auf der Eisendahn im Anrollen.

So stand am Abend des 8. September die Schlacht auf der ganzen deutschen Front zufriedenstellend. Bei der deutschen dritten Armee war die Lage sogar vorzüglich. In der Truppe

herrschte Befriedigung darüber, daß es endlich gelungen war, den Feind zur Entscheidungsschlacht zu stellen. Jeder Mann in der Front war ebenso entschlossen, auch weiter noch das Außerste herzugeden, um den tapferen Feind böllig niederzuringen, wie die Führer an der Spitze der Armee und der Armeetorps willens waren, dis zum vollen Siege durchzuhalten. —

## Der 9. September.

Befehle ber britten Urmee für ben 9. September.

Beim Oberkommando der dritten Armee unterlag es am Abend bes 8. September keinem Zweisel, daß der Angriss am 9. September sortgeset und die Unterstützung der Nachdararmeen im Zusammenwirken mit diesen gesucht werden mußte. Die Tatsache, daß die Rampskärke der Truppen aus die Hälste der Außrüdesstärke zurückgegangen war, wurde bei der der der durmee zugewiesenen, sehr großen Frontlinte von 50 Kilometern zwar erschwerend empsunden, konnte jedoch den gesaßten Entschluß, am 9. September weiter anzugreisen, nicht erschütztern. Vielmehr wurde dieser dadurch besonders gestärkt, daß, wie daß Oberkommando der dritten Armee aus einem am 8. September mitgehörten Funkspruch ersuhr, die zweite Armee insolge starker Verluste übre Gesechtskrast nur noch aus eine solche von drei Korps einschäfte.

7,10 Uhr abends melbete das Oberkommando der britten Urmee der Obersten Heeresleitung den Tagesverlauf und schloß diese Meldung mit der für den 9. September gesaßten Absicht: "Feind werfen."

Dieser Meldung fügte der aus dem Großen Hauptquartier auf einer Kundsahrt zu den Oberkommandos am Abend des 8. Septembers in Chalons eingetrossene Oberstleutnant Hentschinzu: "Lage und Aufsassung dei dritter Armee durchaus günstig. Hentsch."

Das Oberkommando der britten Armee ordnete 7,30 Uhr abends an:

"1. Die Armee ist auf ber ganzen Linie in siegreich vorwärts-schreitendem Kampse. Der rechte Flügel der vierten Armee steht etwa bei Huiron.

2. Der Ungriff wird morgen fortgefest."

Der rechten Gruppe, General b. A. bon Rirchbach, wurde gur Entlastung ber schwer kampfenben zweiten Urmee ber Ungriff in subwestlicher Richtung auf Seganne vorgeschrieben.

General d. A. von Kirchbach befahl daraushin, daß die rechte Gruppe aus der am 8. September erreichten Linie am solgenden Morgen vorgehen sollte, die 24. Reservedibission 6 Uhr vormittags mit ihrem rechten Flügel über Fere-Champenoise aus Connantre, gleichzeitig die 32. Insanteriedivision anschließend und mit ihrem Iinken Flügel über Les Anclages in Richtung auf die Mitte von Gourgançon. Beide Divisionen sollten sich zum Schuhe ihrer eigenen linken Flanke beim Vorgehen links staffeln.

Die 23. Reserbedivision mit dem III. Bataillon Fußartillerieregiments 1 sollte 6,25 Uhr vormittags die Höhen bei Mailly, die dom Feinde noch besetht waren, nehmen.

Für die linke Gruppe wurde von beren Jührer, General d. J. d'Elfa, die Fortsehung des Angriffs in südlicher Richtung, die 23. Insanteriedivision westlich, das XIX. Armeekorps östlich des Putisdacks für den 9. September befohlen. Der Angriff sollte erst nach eingehender Nahaufklärung, insbesondere der seindelichen Batterieaustellungen, ersolgen.

## Der Tagesverlauf bei ber britten Urmee.

## Rechte Gruppe.

Da in ber Nacht zum 9. September sestgestellt wurde, daß die 2. Garde-Insanteriedivision den Abschilt, welcher der 24. Reservedivision für den 9. September zugewiesen war, noch nicht geräumt hatte, so erhielt die 24. Reservedivision den Besehl, auf Corron und weiter dann in Richtung auf Pleurs unter Einigung mit der Garde und ohne sich in die zweite Linie drängen zu lassen, borzugehen.

Der General b. A. von Kirchbach traf 6,50 Uhr vormittags an der Wegegabel nörblich Sommesous ein.

7,30 Uhr vormittags ging ihm dort der Armeebefehl zu, daß die 23. Reservedivision nach Wegnahme der Höhe süblich Mailly zur Sicherung der Flanken beider Gruppen der Armee zunächst dort stehen bleiben solle. Gegenüber der 23. Reservedivision schienen nur schwäckere seindliche Kräfte zu stehen. Dagegen beschienen nur schwäckere seindliche Kräfte zu stehen. Dagegen beschienen

fand sich ein ofsenbar minbestens gleichstarker Gegner vor der Front der beiden anderen Divisionen der rechten Gruppe.

6 Uhr vormittags marschierte eine stärkere seinbliche Kolonne aller Wassen von Trouan in nordöstlicher Richtung vor. Weiter wurde sestigestellt: das Gelände westlich der Straße Arcis an der Aube-Mailly war 10 Uhr vormittags vom Feinde frei. Die vorderste Stellung des Feindes verlief anscheinend von nördlich und nordöstlich Euwy über die Höhe sudsstillt von Eury und weiter dann am Maurienneabschnitt entlang in Linie Hourgancon—Semoine.

Hiergegen gingen bie 24. Refervedivision und die 32. Infanteriedivision zum Angriss vor. Gleichzeitig sehte sich die 23. Reservedivision in den Besit der Höhe nordwestlich Mailly an der Straße Sommesous—Mailly. Alle 3 Divisionen staffelten sich bei ihrem Vorgehen start nach links.

Der Bitte des Oberkommandos der zweiten Urmee (an 9,45 Uhr bormittags), "mit allen Kräften zur Erleichterung der zweiten Urmee nach Westen einzuschwenken", konnte angesichts der direkt gegenüberstehenden starken seindlichen Kräste, die zunächst erst bewältigt werden mußten, noch nicht gleich entsprochen werden.

Bis 11 Uhr vormittags wurde von der 24. Reservedivision Euon genommen, die Garde stand rechts davon, in gleicher Höhe mit der 24. Reservedivision, in sichtlich vorwärtsschreitendem Angriffskampf.

11,5 Uhr vormittags ersuchte die zweite Armee nochmals um das unterstützende Eingreisen der rechten Gruppe in westlicher Richtung. Daraushin besahl der General d. A. von Kirchbach den sofortigen Angriss der 24. Reservedivission, mit dem linken Flügel an der Windmühlenhöhe 160, 4 Kilometer südösstlich von Eurh vorbei über Gourgançon gegen die Höhe südwestlich und südlich Gourgançon. Der 32. Insanteriedivision siel anschließend der Angriss gegen die Höhen südlich des Abschnittes des Maurtennebaches zwischen Gourgançon und Semoine zu.

12 Uhr mittags melbete ber Nachrichtenoffizier bei ber 24. Referbedivision, daß die 2. Garbe-Insanteriedivision jeht mit aller Krast nach Westen vorginge. Daraushin besahl General b. A. von Kirchbach, daß sich die 24. Reservedivision und die 32. Insanteriedivision nach Erreichen der besohlenen Linie mit aller Krast dem Angriff der Garde nach Westen anschließen sollten,

Bwei bom Oberkommando ber britten Armee zur Verfügung gestellte Flieger leisteten bei ber Ermittelung ber feindlichen Artilleriestellungen wertbolle Dienste.

Der Angriff war auf der ganzen Linie im guten Borwaris-schreiten. Auch bei der 32. Insanteriedivision, die durch seindliche Artillerie sehr zu leiden hatte, war der Ersolg sichtlich. Zahlreiche Gesangene wurden eingebracht.

#### Die 23. Referbedibifion.

Mailly wurde von ber 23. Reservedivision bereits am Morgen genommen.

Der Feind wich, in seiner Wiberstandstraft sichtlich gebrochen, über die Walbhoben hinunter nach dem breit in einer Mulbe gelagerten Dorf Salon.

Die 23. Reservedivission erfüllte dis zum Nachmittag ihre Tagesausgade: Wegnahme der Höhe 179 südlich von Mailly. Dort stand sie, den kampsmüden Gegner, die französische 9. Ravalleriedivission vor sich, dis zum Nachmittag. Ihr rechter Flügel machte in den Waldstüden nordösitich von herdisse halt, ihr linker Flügel gelangte mit Vortruppen dis Trouan. Letzteres hatte eine von der Divission nicht geahnte Wirkung. Das französische XXI. Korps, das gleichzeitig zum Angriff auf Sompuls angeseht war, hielt wegen der Bedrohung seiner linken Flanke von Trouan her die Hälfte seiner Stoßkraft, die 43. Infanteriedivission, zurüd. Infolgedessen verpusste der französische Angriff auf Sompuls sast wirkungstos.

Die 23. Reservedivision verfügte heute sogar über eine 21-cm-Mörserbatterie des Fußartillerieregiments 3. Wäre an ihrer Statt doch die längst der dritten Armee versprochene Ravalleriedivision dagewesen, als geslügeltes Bajonett, um Schrecken und Verwirrung in die offenen Flanken zweier französischen Armeen zu tragent

Wohin wurde weiterer Befehl die 23. Reservedivision führen? Jest stand sie 20 Kilometer hinter der anfänglichen Feindesfront als Jünglein in der Wage der Entscheldung der Völkersichlacht. Um 5 Uhr nachmittags kam der Besehl, aber er lautete so ganz anders, als Angrissbrang und Siegwille der Sachsen erwarteten.

#### Linte Gruppe ber britten Urmee.

Bei ber linken Gruppe ber Armee hatte sich die Schlacht währendbem wie solgt entwidelt: Schon vom frühen Morgen ab bedeckte ber Feind die 23. Insanteriedivision mit lebhastem Artillerieseuer. Trohdem seize die Division am Vormittag die Angrissbewegung fort. Sie hatte erhebliche Verluste, da das seindliche Artillerieseuer bis zum Mittag ungeschwächt anhielt.

Die für heute gebilbete Divisionsreserve wurde bereits 10 Uhr vormittags eingesetzt, und zwar im allgemeinen sudwestlich von Sompuis.

In bem bortigen schwierigen Waldgelande wurde ben ganzen Tag über mit wechselndem Ersolg gekampft. Die über die seindliche Infanterie errungenen Vorteile konnten infolge des überlegenen seindlichen Artillerieseuers nicht ausgenutzt werden. Durchweg aber wurden die gewonnenen Stellungen behauptet.

Gegen Mittag wurde eine starke, etwa auf eine Insanteriebivision geschätze seinbliche Kolonne von Trouan, 12,30 Uhr nachmittagk eine weitere französische Insanteriekolonne von Les Essertes-Ferme im Vorgehen in nördlicher Richtung sessengestellt. Unter diesen Umständen und mit Rücksich auf die eigene Truppe, die im Anschluß an die äußerst anstrengende Marschätzigkeit seit nunmehr drei Tagen sat ununterdrochen im Rampse stand, und beren Zahlenstärke nicht unbeträchtlich geschwächt war, sah die 23. Insanteriedivision von einer weiteren Fortsetzung des Angriffs zunächst ab. Die Korpsreserve wurde der Division zur Abwehr des erwarteten Gegenstoßes zur Verfügung gestellt.

Der bom Gegner beabsichtigte Vorstoß unterblieb aber, ansicheinenb unter bem Einbrud bes Vorgehens ber 23. Reservebibision auf Mailly.

Im Laufe des Nachmittags ließ das feinbliche Artilleriefeuer merklich nach. Es wurde erwogen, bei Einbruch ber Bammerung ben Angriff wieder aufzunehmen.

XIX. Armeeforps. Auch beim XIX. Armeeforps hatte sich bie Gesamtlage am 9. September sehr erfreulich ausgestaltet. Bereits 6,30 Uhr bormittags begann auf ber ganzen Front bes XIX. Armeeforps ber Artilleriefamps bon neuem. Die Insanterie bes XIX. Armeeforps hielt unter bem sich immer verstärkenden Feuer ber schweren französischen Artillerie mühelos ihre Stellungen. Die 88. Insanteriebrigabe setze ihre Vorwärtsbewegung

von Grenoble-Ferme nach dem nächsten Gehölz ersolgreich fort. Die ganze Front der 24. Insanteriedivission hielt unerschüttert stand. Der auf dem linken Flügel des Korps kämpsenden 89. Insanteriedrigade wurde sogar Ablösung durch eine Division des VIII. Urmeekorps der vierten Urmee in Aussicht gestellt.

Seit 4,30 Uhr nachmittags wurde das seindliche Artillerieseur merklich schwächer. Die seindliche Infanterie wagte sich nicht mehr ungedeckt zu zeigen.

### Der Rudgugebefehl.

Bei dem Oberkommando der dritten Armee bestand auf Grund der zuversichtlichen Truppenmeldungen durchaus die Hossinung, es werde die Ofsensive der dritten Armee dem rechten Flügel der zweiten Armee die erbetene Entlastung bringen. Der Oberbeselsshaber der dritten Armee glaubte solchem Biele sicher entgegensehen zu dürsen, denn die zum Mittag gelang es der rechten Gruppe der dritten Armee, den Feind vor ihrer Front und bei Mailly zu wersen, während die linke Gruppe dem überlegenen Gegner ersolgreich standhielt.

Da tras, nachdem 7,35 Uhr früh beim Oberkommando ber britten Armee ein mitgehörter Funkspruch vom Oberkommando ber zweiten Armee an das der ersten Armee — ab 1,15 Uhr früh —, sautend: "Rechter Flügel zweiter Armee 9. September nach Marzny zurückgenommen. Garde-Kavalleriedivssion hielt bis 8. September abends noch die Pollan" — bekannt geworden war, unerwartet 1,20 Uhr nachmittags die Mittellung der zweiten Armee in Châlons ein, als Funkspruch 11 Uhr vormittags an Oberkommando der dritten Armee ausgegeben:

"Zweite Urmee einleitet Rūdmarsch, rechter Flügel Damerp." Das Oberkommando der britten Urmee antwortete 2 Uhr nachmittags an das Oberkommando der zweiten Urmee:

"Rampf steht bor ber Front britter Urmee. Wie Gure Absicht? Cuby bon uns genommen."

Da ber Abzug ber zweiten Armee nicht ohne Rückwirkung auf bie britte Armee bleiben tonnte, erließ das Oberkommando ber britten Armee 2,15 Uhr nachmittags einen die rückwärtigen Berbindungen betreffenden Armeebefehl, wonach das Abschieben der Bagagen und nicht für das Gesecht nötigen Kolonnen und Trains sofort nach Eingang des Besehls zu beginnen habe.

Gleichzeitig wurde Besehl gegeben, daß eine Kompagnie des Pionierregimenis 23 mit dem Korpsbrüdentrain des XIX. Armeekorps eine Kolonnendrüde über die Marne zwischen Spalons und Matougues schlagen sollte. Als geeignete Stelle hiersür war durch den General der Pioniere deim Oberkommando der britten Armee die Gegend zwischen St. Gibrien—Rech erkundet worden. Insolge umsichtiger Anordnungen, 3. B. Abladen des Korpsbrüdentrains durch das Begleitsommando an der Brüdensselle, Entgegensenden der leeren Fahrzeuge zur Pionierkompagnie, um die Mannschaften schneller an die Brüdenstelle zu bringen, gelang es dis 9 Uhr abends, die Brüde sertigzustellen.

5,30 Uhr nachmittags traf vom Oberkommando der zweiten Armee der 2,45 Uhr nachmittags ausgesertigte Funkspruch ein: "Erste Armee geht zurüd. Zweite Armee einleitet Küdmarsch Dormans—Tours. Küdzugsdesehl an Kirchbach ergangen." Hierdon war das Oberkommando der deritten Armee schon 3 Uhr nachmittags dom XII. Reservekorps unterrichtet worden, mit dem Hinzusügen, daß nach diesem Küdzugsdesehl der zweiten Armee das XII. Reservekorps den Abmarsch 1 Uhr nachmittags anfangend mit dem linken Flügel antreten sollte. Da dieser Zeitpunkt aber weit überholt sei, werde der linke Flügel des XII. Reservekorps mit dem Abmarsch 4,30 Uhr nachmittags beginnen.

Danach steht fest, daß der Entschluß der zweiten Armee, der für die ganze deutsche Heereksfront von weittragendem Einsluß war, und der für die halbe dritte Armee bereitk für 1 Uhr nachmittagk Anordnungen tras, die empfindlich in die Rechte des Oberbesehlshabers der dritten Armee eingriffen, erst 2,45 Uhr nachmittagk dem Oberkommando der dritten Armee, und zwar nicht auf zuberlässigtem Wege, sondern bloß durch zeitraubende Funkenbermitt-lung bekanntgegeben worden ist.

Es blieb bem Oberkommando der dritten Armee nun nichts weiter übrig, als — wenn auch mit äußerstem Widerstreben — nunmehr die für das Ausweichen der dritten Armee hinter die Marne ersorderlichen Anordnungen zu treffen und auch der linken Gruppe den Besehl zum Abmarsch in nördlicher Richtung zu geben. Nach diesem 5,30 Uhr nachmittags ausgegebenen Besehl sollten starke Nachdiene den Sommeabschitt und die Linke Soudé — Coole — Matsons-ein-Shampaane balten, während die

Gros in ber Macht die Linie Srecon—Batry—Cheppes zu erreichen hatten. Bon diesem Entschluß wurde 6,30 Uhr nachmittags die Oberste Heeresleitung durch Junkspruch verständigt.

Betm Rüdmarich traien die 32. Infanteriedivission und die 23. Infanteriedivision wieder in den Verband ihrer Armeeforps zurück. Das bedingte für beide Divisionen Kreuzmärsche bei Duntelheit in Reichweite des Feindes. Daß das Oberkommando wagen konnte, sie anzuordnen, und daß die Generalkommandos und die Divisionen sie reidungslos und ohne jede Störung durch den Feind aussührten, ist der beste Beweis, daß die Sachsenarmee die Lage vollsändig beherrschte.

Die 24. Reservedivission ging etwa von 4,30 Uhr nachmittags ab zurück, belegte mit ihrem Groß den Raum von Trécon und beließ eine starte Nachbut an der Somme.

Die 32. Insanteriedivision machte mit dem Groß bei Villeseneux—Soudron, mit der Aachhut auf den Höhen nördlich von Lenharree und Haussimont Halt.

Die 23. Reservedivision ging bei Einbruch der Dunkelheit über Vatry auf Cheniers und Thibie zurüd und ruhte dort etwa von Lihr nachts ab. Jhre Nachhut beließ das Reservejägerbataillon 12 nördlich von Sommesous. Es sicherte dort in der Lüde zwischen den beiden Divisionen des XII. Armeetorps.

Die 23. Insantertedivision ging auf Befehl ihres Generaltommandos auch erst nach Einbruch der Dunkelheit zurück, nachtigte mit dem Groß im Raume von Bussp-Lettrée und hielt mit ihrer Nachhut die Linie Sommesous—Soudé.

Am nächsten Morgen schob sich die 23. Reservedivision von Cheniers—Thibie auf Besehl des Oberkommandos mehr nach Westen in den Raum von Trécon—Chaintrix—Thibie—Pocancy—Champigneul und bildete hier eine Ausnahmestaffel für die 24. Reservedivision. Sie vertieste so den Schutz der bedrohten rechten Armeestanke.

Sie ließ vor dem Abmarich von Cheniers die 32. Insanteriedivision durchziehen. So geschah die Wiederherstellung der ursprunglichen Verteilung der drei Korps, rechts das Reservetorps und in der Mitte das XII. Armeetorps, ohne jede Reibung.

Der Feind störte ben Abmarich nicht. Die Melbungen während der Nacht besagten, daß auch der Feind an mehreren Stellen der Front ein Stüd zurückgegangen sei. Sein spätes vorsichtiges Folgen am 10. September liesert den Beweis dafür,

daß der Rüdzug der beiden rechten Armeeforps der dritten Armee nicht durch die taktische Lage, sondern nur durch die Rüdsicht auf die völlig veränderte Kriegslage rechts der britten Armee bedingt war.

Bie Lage des Feindes bor bem rechten Flügel ber britten Urmee am 9. September.

Nach bem französischen Schlachtbericht war die Lage des rechten Flügels der französischen neunten Armee, welcher der Gruppe von Kirchbach gegenüberstand, am 9. September "wenig erfreulich".

Auf bem größten Teil der Front dauerte der Kampf mit äußerster Erbitterung sort. In der Mitte und auf dem rechten Flügel wurden die französischen Korps IX und XI durch die preußische Garde, das XII. Armeekorps und das XII. Reservetorps sett dem frühen Morgen hestig bebrängt. Ein Teil der Front, besonders der rechte Flügel, gab nach. Die Kampflinte wurde durch die Qörfer Salon rechts und Connantre links beseichnet.

Aber die Entichloffenheit Fochs blieb ungebrochen.

Er ordnete foger fur den nachsten Morgen bie Dieberaufnahme bes Angriffs an.

Im einzelnen war die Lage bei ber frangösischen neunten Urmee am 9. September bie folgenbe:

Das X. Korps der fünsten Armee löste früh auf dem linken Flügel der neunten Armee die 42. Infanteriedidision im Raume den Talus. St. Prix (Schlachtplan) ab. Foch 30g die letztere als Reserve nach Linthes.—Pleurs heran.

Seine Marostodivision hielt sich im Raume von Mondement und das anschliegende IX. Korps etwa in Linie Wald östlich Allemant—Nordostrand von Connantre gegen die Garde.

Das XI. Korps mit ber 52. Reservebivision stand im Anschuß daran bis zu ben Waldstuden süblich von Gourgangun, mit ber rechten Halste hinter dem Mauriennebach.

Alls rechter Flügel hielt sich bie 60. Reservedibission etwa halbwegs Salon—Semoine, in Fühlung mit ber 9. Kavalleriedibission bei Herbisse.

Das XI. Korps war bor bent Ansturm ber Sachfen bis Salon zurudgewichen und dann durch die 18. Dibision, eine erst am 9. September erwähnte, also wohl auch mit ber Bahn ber-

angezogene Reserbe, wieder bis in die Waldzone südlich bes Mauriennebachs vorgetragen worden. \*)

Nachmittag 4 Uhr setzte Joch seine letzte Reserve, die 42. Insanteriedwisson, ein. Sie sollte über Connantre auf ForeChampenolse durchstoßen, kam aber nicht über Connantre hinaus. Ihr Eingreisen wurde von der deutschen Kampslinie gar nicht gespürt, ebensowenig wie das der 18. Division südlich von Gourgancon.

### Das XIX. Armeetorps am 9. September abends.

Beim sachsischen XIX. Urmeekorps tras der Rudzugsbesehl nach Eintritt der Dunkelheit, etwa zwischen 6 und 7 Uhr abends ein, nachdem der Fernspruchbesehl des Oberkommandos 2,15 Uhr nachmittags, der Borsorge für die rüdwärtigen Terbindungen anordnete, auf eine solche Wendung bereits vorbereitet hatte.

Aur mit äußerstem Miberstreben und innerlich von der Notwendigkeit dieser Alasnahme nicht überzeugt, tras das Generalkommando des XIX. Armeeforps die einleitenden Anordnungen. Die Kolonnen und Trains wurden abgeschoben und die Audmarschwege seltgelegt, die siegreichen Truppen aber im Einderständnis mit dem Oberkommando der dritten Armee zunächst in ihren Stellungen belassen. Offensichtlich hatte der Feind döllig genug. Heute unterließ er sogar den "Abendsegen", das gewaltige Artilleriestreuseuer, mit dem er an den letzen Kampsabenden noch das ganze Vorseld belegt hatte. Die Truppen erhielten Weisung, daß ein Kläzugsbesehs für sie teine Güttigteit habe. Mit allgemeiner Freude wurde abends der Armeefords bespührt, der dem KIX. Armeefords besahl, noch in seinen Stellungen zu verdielben, bereit, sich einem eventuellen Angriss des benachdarten VIII. Korps anzuschließen.

Ganz so rosig, wie die Lage beim XIX. Armeekorps fast allgemein ausgefaßt wurde, war sie in Wirklichkeit nicht.

Satjäcklich griff jublich von Sompuls am 9. September bas ganze französische XXI. Korps ein. Zuerst ging seine 13. Division auf Himbrauz-Ferme zu vor. Seine 43. Division sollte östlich bavon angreiten, sie wurde aber angesichts des Vor-

<sup>\*)</sup> Bielleicht liegt in dem mir zugänglichen französischen Bericht auch nur ein Drucksehler insofern vor, als "13." und "18." Division nur dieselbe Division bezeichnen,

gebens der jächstigen 23. Reservedivision über Mailly sudmits und in Richtung aus Trouan sowie insolge der Fliegermeldung über Ansammlung starter Kräfte dei Coole-Maisonsen-Champagne (Gesechtsbagagen vor ihrem Abschub, Verbandpläte usw.) angehalten und gelangte nicht mehr zum Eingreisen.

General Josse hatte dem Oberbesehlsbader der französischen vierten Armee besohlen, mit allen versügbaren Kräften aus seinem linken Flügel vorzustoßen. General Langle de Cary zog deshalb vom Kolontal- und II. Korps je eine Division am Abend des 9. September aus das Westuser der Marne. Dort standen also um diese Zeit den drei sächsischen Wistlichen des VIII. Korps sechs die stehen französische Divisionen gegenüber.

Die 13. Insanteriedivission griff in Richtung auf Pimbrauz-Ferme an und brückte das Schützenregiment 108 und das Jägerbataillon 11 in den dortigen unübersichtlichen Waldstüden, wo letzteren jede Urtillerieunterstützung abging, allmählich unter heftiger Gegenwehr zurück.

Trozdem auch die heeresteserve des Generals Jog, die 42. Infanteriedivision, weiter links im Rahmen der neunten Armee von Linthes aus Fere-Champenoise gegen Abend des 9. September vorstieß, kam der französische Gegenangriss aus Sompuls nicht weiter vor, "da eine seindliche Rolonne im Vormarsch von Mailly auf Trouan gemeldet wurde und det Coole und Maisons-en-Champagne starte deutsche Truppenansammingen erkannt waren." Zweisellos hielten sich auf dem dislichen Kampsstügel der britten Arme die beiderseitigen Kräste am Schlusse der Schlacht am 9. September abends tastisch das Gleichgewicht.

Der Verlauf bes 9. September bei ben übrigen Urmeen.

## Die erfte Armee.

Die beutsche erste Armee warf mit ihrem rechten Flügel, bem am Abend zuvor eingetroffenen IX. Armeetorps, am 9. September den Feind in Richtung Aanteuil zurück, das halbe III. Armeetorps brauchte gar nicht mehr einzugreisen. Es war rechtzeitig zur Stelle, marschierte auf und stand bereit hinter dem rechten Flügel, den bereits im Auskreisen erkenntlichen Sieg

in eine polle Nieberlage ber Urmee Mannourn anszugeffalten. Bergweifelte Berfuche ber frangofifchen Raballerie, weiter norblich auf Ben zu umfaffen, wurden abgewiesen, Rugben, in Braftmagen auf Senlis und Creil porgeworfen, blieben ohne Einwirfung auf ben Schlachtgang, Die frangofifche 62, Referbebibilion, bereits am Abend gubor bon Baris in Rraftwagen cingetroffen, und bie ben Englanbern geliebene 8. Dibifion, mit ber Bahn bis auf bas Schlachtfelb weftlich bes Ourca heute berangeholt, vermochten ben Ungriff Maunourpe nicht mehr in Rluß gu bringen. Die Mitte und ber linte Rlugel Rlude bielten uneriduttert Stand. Das verftartte Ravallerieforps v. b. Marwit wies ben Reind an ber Marne bon ber Durcamunbung bis oberhalb bon La Ferte fo lange, als es notig war, gurud. Wohl batte French ben Befehl gum Abergang über bie Marne gegeben, aber nur bie beiben rechten Rorps ber Englanber tamen bis Mittag mit Spiken binüber, um fofort norblich ber Marne neuen Wiberftand an bem burch bie 5, Infanteriebibifion verstärften Raballerieforps v. b. Marwis im Raume bon Coulombs am Frühnachmittag zu finden. Links beim III, englifchen Rorps gelang in La Ferte-fous-Rouarre ber Brudenichlag erft in ber folgenden Nacht. French verlangte und erhielt. um auf Chateau Thierry borguruden, ein Armeeforbe ber frangöflichen fünften Urmee gur Unterftukung.

So hielt sich der Generaloberst v. Mud die Engländer bom Letbe, dis er ganz mit Maunourys Franzosen abgerechnet hatte. Das wurde noch vor Abend mit Zuversicht erwartet. Da traf am Nachmittag im Hauptquartier der ersten Armee in Mareuil (6 Kilometer süblich La Ferts-Milon) ein bevollmächtigter Offizier der Obersten Heeresteitung, Oberstleutnant Hentsch ein und überbrachte den Vesehl zum Aldzug.

Die erste Armee ging bementsprechend, von den Franzosen nicht gedrängt, in die Linie Créph-en-Valois—La Ferté-Milon—Neuilly zurück. Die Engländer begannen den Vormarsch über die Marnestrecke La Ferté-sous-Jouarre—Château Thierry, ohne zu drängen. Vor der Armee Maunoury hielten die Nachhuten Alucks Aanteuil und Stadignh, die Brennpunkte der letztäglegen Kämpfe, noch dis zum 10. Septemder vormittags sest, ohne daß der erschöfte Feind anzugreisen wagte, trothem seine Klieger den Abmarsch der Armee Kluck seit 4 Uhr nachmittags des 9. Septemder devokakteen.

Aber die Gründe zum Rudzugsbefehl enthält das Sagebuch ber ersten Armee folgende Aufzeichnungen: "Oberstleutnant Kentich brachte folgende Mitteilung:

Die Lage set nicht günstig. Fünste Armee set vor Verdun, sechste und siebente Armee vor Nanch—Epinal sestgelegt; die zweite Armee set nur noch "Schlade". Der Rüdzug hinter die Marne set unabänderlich. Der rechte Flügel der zweiten Armee (VII. Armeesords) set zurückgeworsen, nicht zurückgegangen. Eß set daher nötig, die Armeen zunächst alle einmal "abzusehen", dritte Armee nördlich Chalons, vierte und fünste Armee anschließend über Clermont in den Argonnen auf Verdun zu. Die erste Armee müsse daher auch zurückgehen, Kichtung Solssons—Före-en-Tarbenois, äußerstenfalls weiter, sogar auf Laon—La Fdre. Die von den Armeen zu erreichenden Linien zeichnete er mit Kohle in die Karte des Stadsches der ersten Armee, General Kuhl, ein,

Bet St. Quentin werbe eine neue Armee gufammengezogen. So tonne eine neue Operation beginnen,

General Ruhl bemerkte, daß die erste Armee eben in vollem Angriff sei, ein Rückzug sehr mißlich, da die Armee ganz durcheinander, auß äußerste erschöpft sei.

Oberstleutnant Hentsch sührte aus, daß trosdem nichts anderes übrig bleibe. Er gab zu, daß aus dem augenblidlichen Kampse heraus ein Kūdzug in der besahlenen Kichtung nicht angängig sei, sondern in gerader Richtung höchstens auf Soissons, mit linkem Flügel hinter die Alisne. Er betonte, daß diese Direktiven maßgebend blieben, auch ohne Kücssicht auf etwa eingehende andere Mitteilungen. Er habe "volle Vollmacht".

Dem Gespräch wohnte der Oberquartiermeister der ersten Urwee, Oberst von Bergmann, bei." So weit das Tagebuch der ersten Urmee.

Mar. bergleiche bamit den französischen Bericht über die Lage am 9. September abends beim Gegner Kluds, dem General Maunourh, dem Oberbeschlähaber der französischen sechlen Armee. Da heiht es: "Der Abend des 9. September und die Nacht zum 10. September waren dei der Armee Maunourh schleckt. Der Feind hatte standgebalten. Aber der Entschuß des Generals Maunourh, die Osspriste am 10. September sortzusetzen, blied seit. Inzwischen war Klud zurückgegangen. Der zähe französische Wille hatte gestegt." —

Die zweite Armee ging über die Marne im Abschitt Dormans — Sours zuruch, nach Westen gesichert durch das Ravallerie-korps 1. Aur die Garbe, linker Flügel, beließ eine Nachhut süblich der Marne.

Das Tagebuch der zweiten Armee macht keine näheren Angaben. Der Obersteutnant Hentsch, ein selten tüchtiger, ruhiger Mann, der die unglückliche Rolle bei dem Trauerspiel süblich der Marne gespielt hat, ist tot, nicht ohne vorher volle Klarstellung des Sachverhalts in Denkschrift und Gerichtsverschren durchgesetz zu haben. Sache des preußischen Generalstades wird es sein, unparteissches Licht in die Dunkelheit der Küdzugsfrage zu bringen. Er allein verfügt über die notwendigen Unterlagen dazu.

Den Generaloberst von Bülow als Urheber bes Rüdzugsbesehls anzusehen — etwa nach dem dußeren Zusammenhang der Binge —, wird allen den Offizieren, die unter dem trastvollen, ausgezeichneten Solbaten je gestanden haben, ganz besonders schwer. Um so mehr ist es Pflicht des Generalstades, den ganzen Jnhalt der Akten Hentsch in geeigneter Weise bekannt zu geden.

Nach dem französischen Bericht brang das linke Flügestorps (XVII.) der französischen fünsten Armee in Chateau Thierry ein, links davon das Kavalleriekorps beiberseits der Marne, in Fühlung mit den Engländern und im Kampse mit dem Reiterkorps v. Richthosen.

Das französische III. Korps gelangte bis an Conbé heran, bahinter das Reservetorps bis Artonches. Das I. Korps im Raume östlich von Vauchamp mußte sich nach rechts wenden, um dem X. Korps gegen das hartnädig standhaltende preußische X. Reservetorps auf Chambaupert vorwärts zu verhelsen.

Aus dem Schlachtverlauf erhellt: Ein Korps der ersten Armee neben dem rechten Flügel der zweiten Armee belassen, hatte den französischen Stoß gegen Bülows rechte Flanke veraussichtlich schon am Petit Morin, wenn nötig am Dollan, ganz sicher hinter der Marne im Roume von Chateau Thierry aufgesangen.

Die erste Armee brauchte tatsächlich gar nicht ihre fünf Korps, um Maunourh zu schlagen, nb bie Engländer unschällich zu

erhalten. Sie batte ihr lintes Rlugelforpe zweifellos entbehren tonnen. Dag beren Obertommanbo es in ber Nacht gum 6. Geba tember trokbem berangog, war felbstverstanblich. Sache ber Oberften Leitung mare es gemeien, bies im Intereffe bee Gangen gu berbinbern. Dagu batte aber bie Oberfte Beerelleitung binter ber Schlachtfront anweiend fein muffen, wie es Sinbenburg bei Leitung ber raumlich noch viel ausgebehnteren Schlachtfronten bes Commerfelbauge 1915 ale Oberbefehlebaber Oft ftete fertig gebracht hat. Go fällt auch biefe Unterlaffung, melde ben Berluft ber Marneichlacht unmittelbar beranlagt bat ameifellog einzig und allein ber Oberften Beeregleitung und nicht. wie eine ichleichenbe Rriegslegenbe in ber Polgezeit gu berbreiten fuchte, bem Beneraloberften bon Rlud gur Laft. Wir werden fpater feben, bak fich bas Oberfommanbo ber erften Urmee am 13. September veranlaft fab. Gerüchten über bie mifliche Lage ber erften Urmee in ber Marneichlacht gegenüber ber Oberften Sceregleitung fehr heftimmt entgegengutreten.

Der General Franchet d'Esperen erließ am Abend einen stolzen Armeebesehl "auf den benkwürdigen Siegesselbern von Montmirail, Bauchamp und Champaubert".

#### Die bierte Urmee.

Bei ber beutiden vierten Urmee verlief ber 9. September aunftig. Mehrere feindliche Borftoke gegen bas XVIII. Referbeforps wurden abgewiesen, boch gelang es auch ber Infanterie bes XVIII. Reserveforps nicht, pormarts zu tommen, ba feine Artillerie nicht wesentliche Vorteile über bie frangofische gu erringen bermochte. Das XVIII. Referbeforbe ordnete besbalb an, bak bie feinblichen Stellungen in ber Nacht gu fturmen feien. Da traf 4,15 Uhr nachmittage bon ber britten Urmee bie Nadricht ein, bag bie beutiche erfte, zweite und ber rechte Rlugel ber britten Urmee gurudgingen, Cbenfo teilte 4.40 Uhr nachmittage bas Obertommanbo ber zweiten Urmee mit: "Erfte Urmee geht gurud. Bweite Urmee einleitet Rudmarid. Rudzugsbefehl an Rirchbach ift ergangen." Im Gegensak biergu ging bom Obertom" manbo ber fünften Urmee 5.15 Uhr nachmittags bie Nachricht ein, bag bort Nachtangriff beabsichtigt fei.

Infolgebessen bearbeitete das Oberkommando der vierten Armee den Rückzugsbesehl, gab ihn aber nicht aus.

9 Uhr abends tam der Befehl der Obersten Heeresleitung: "Dritte Armee bleibt süblich Châlons, bereit zu erneuter Ofsensibe. Fünste Armee greist in der Nacht vom 9. zum 10. an, vierte Armee hat — wenn Aussicht auf Erfolg vorhanden — ebensalls anzugreisen, und dazu in Verbindung zu treten mit dritter Armee."

Daraufhin wurde der Angriff für Tagesanbruch angeordnet. Das XVIII. Armeetorps sollte den inneren Flügel der vierten und fünften Armee zunächst in heutiger Stellung beden.

Gegenüber ber beutschen bierten Armee behaupteten bie französischen Korps in ber Mitte und auf dem rechten Flügel ihre Stellungen. General Langle de Carp konnte je eine Division ber beiben mittleren Korps westwärts über die Marne hinter sein XVII. Korps zum Angriff für morgen berschieben.

## Die fünfte Urmee.

Auf bem rechten Flügel wurden französische Angriffe im Raume von Latmont abgewiesen, ebenso am linken Flügel gegen die Nordverbindung der Armee. Auf der ganzen Front bereitete die schwere Artillerie den für die Dunkelheit vorbehaltenen Gesamtangriff der ganzen fünsten Armee vor.

Der Nachtangriff wurde aber bon ber Obersten Geeresleitung burch Weisung bon 7,30 Uhr abend3 "mit Rudficht auf bie allgemeine Lage" unterbunden. So weit die Feststellungen auf Grund ber Kriegstagebücher ber beutschen fünf Armeen.

## Das Oberkommando der dritten Armee am 9. September abends.

Beim Oberkommando ber britten Armee traf 9 Uhr abends die Benachrichtigung von der vierten Armee ein, daß dort eben ein Besehl der Obersten Heeresleitung eingegangen set, wonach die dritte Armee sudlich Chalons bleiben sollte, bereit zu erneuter Offensive.

Unmittelbar barauf teilte auch ein Funkspruch ber Obersten Heeresleitung ben Besehl im Wortlaut mit: "Pritte Urmee bleibt süblich Chalons" usw. siehe oben,

Mit dem Eingang dieser Anordnung der Obersten Heeresleitung sah sich das Oberkommando der dritten Armee dor die Frage gestellt, ob es solchem Besehle entsprechen und süblich Chalons bleiben oder an der durch das Zurückgehen der zweiten Armee gebotenen Entschließung, nordwärts abzumarschieren, sesthalten sollte. Letzeres erschien angezeigt, wenn man annehmen durfte, daß der Obersten Herensteltung det Erlaß des 9 Uhr abends bekanntgewordenen Befehls die inzwischen dei der zweiten Armee eingetretenen Berhältnisse noch fremd waren. Dagegen, daß dies der Fall sein könne, sprach die am 9. September 4,50 Uhr nachmittags in Chilons mitgehörte Meldung des Oberkommandos der zweiten Armee an die Oberste Heereskeitung:

"Zweite Armee stellt, übereinstimmenb mit Hentsch, langsam vorschreitenden Angriff ein und gewinnt nörbliches Marne-

ufer, rechter Flügel Dormans."

Alber auch die Tatsache, daß die in dem Befehle der Obersten Heeresleitung getrossene Anordnung: "Fünste Armee greist in der Nacht dom 9. zum 10. September an" später durch die Oberste Heeresleitung mit den Worten — gerichtet an das Oberkommando der fünsten Armee, mitgehört in Chalons —

"Bom Nachtangriff ift mit Rudficht auf die allgemeine Lage

abzusehen"

ausgehoben wurde, bewies, daß mittlerweile die Oberste Feeresleitung über die "allgemeine" Lage zu veränderter Auffassung

ju tommen im Begriffe ftanb.

Der bon der Obersten Heeresseitung zur Orientierung bei den Obersommandos entsandte, am 9. September abends vom Obersommando der zweiten Armee über Chalons nach dem Großen Hauptquartier zurücksehrende Oberstleutnant Hentsch äußerte sich auf Befragen 9,45 Uhr abends beim Oberkommando der britten Armee bahin.

"daß der Besehl der Obersten Heeresleitung, südlich der Marne zu bleiben, nicht mehr den. Worte nach auszuführen sein durste, da sich die Verhältnisse bei der zweiten Armee wohl anders gestaltet hätten, als es die Oberste Heeresleitung det Absendung des Telegramms annahm. Das Obersommando der dritten Armee möge daher auf seine Verantwortung hin so handeln, wie es das Obersommando mit Rücksicht auf die zweite Armee für richtig halte."

Während nach solcher Eröffnung im Oberkommando der britten Armee die Meinung Boden gewann, daß es geboten set, ebenso wie die zweite Armee am 10. September mit dem Groß hinter die Marne zurückzugeben, traf 10,80 Uhr abends in Chalons der 9,30 Uhr abends aufgegebene Funkspruch der Oberften Seeresleitung, gerichtet an die dritte und vierte Armee, ein:

"Dritte Armee bleibt füblich Chalons. Offensive ist am 10. September sobald möglich wieder aufzunehmen. Molike."

Aunmehr war das Oberkommands der britten Armes jedem Zweisel überhoben, daß die dritte Armes am 10. September unbedingt südlich Chalons zu verbleiben habe. Es erließ daraushin 10,30 Uhr abends den Armesebesehl für den 10. September.

Darnach sollte sich am 10. September die dritte Armee zu erneuter Offensibe gruppieren. Dies bezog sich besonders auf die beiden Divisionen des XII. Armeetorps, die durch Seile des XII. Reservetorps noch voneinander getrennt waren. Die Vortruppen der Armee sollten etwa in der Linie Pierre-Morains—Sommesous—Sompuis—Huron siehen. Die durch diese Neugruppierung bedingten Bewegungen sollten dis 12 Uhr mittags beendet sein. Das XII. Reservetorps wurde noch besonders daranschingewiesen, daß die rechte Flank der Armee fret würde, so-hald das Gardetorps mit der zweiten Armee zusammen den Rüdmarsch auf und sider die Marne sortiesen werde.

Durch Vermittlung bes Oberstleutnant Hentsch, ber von der britten zur vierien Armee suhr, wurde inzwischen von Courtisols aus erreicht, daß der linke Flügel der zweiten Armee (das Gardelorps) am 10. September eine Nachhut südlich der Marne bei Flavigny beließ.

Ber Chef des Generalstades der dritten Armee, General von Hoeppner, war am 9. September nachmittags beim Oberdommando der zweiten Armee in Epernah gewesen. Es war ihm dort mitgeteilt worden, daß die zweite Armee underzüglich, rechter Flügel etwa auf Fismes, linker Flügel dicht dfilich Keims vorbei hinter die Albene, zur Vereinigung mit der ersten Armee zurückgehen werde.

Burd Belaffung ber Garbe-Nachhut bei Flavigny mar nunmehr ber Anschluß ber britten Armee nach rechts gesichert.

Auch mit bem linken Nachbar wurde noch am Abend Abereinstimmung bes ganbelns bereinbart.

Der vierten Armee, die den Befehl hatte, falls Aussicht auf Erfolg vorhanden ware, ebenfalls anzugreisen, wurde zugestichert, daß das XIK. Armeekorps sich einem etwaigen Angrisse bes VIII. Armeekorps anschließen wurde.

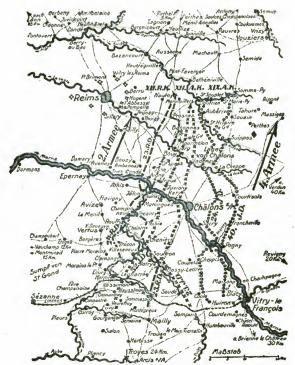

Stigge 16. Rudmarich ber britten Armee.

# Der 10. September.

# Das Oberfommanbo ber britten Armee am 10. September.

Dem Oberkommando melbete 7,20 Uhr vormittags das XIX. Armeekorps, daß das Geschützseuer langsam eröffnet würde. Es fügte 8 Uhr vormittags noch die Bitte hinzu, für Dedung seiner rechten Flanke sorgen zu wollen, da XIX. und VIII. Armeekorps von starten seinblichen Krästen angegriffen würden.

Das XII. Armeetorps, das besehlsgemäß die 23. Infanteriedivission mit den Bortruppen dei Sommesous—Soude, mit dem Groß dei Busspetettree am Abend zuvor desassen hatte, wurde darauschin 8,20 Uhr vormittags deaustragt, starte Kräste in Gegend Soude bereitzuhalten, um die rechte Flanke des XIX. Armeetorps zu decen. Diesem Besehl wurde durch Entsendung der 23. Insanteriedivision in Gegend Soude—Coole entsprochen.

11,15 Uhr vormitiags gingen franzölische Schüpenlinien, gesolgt von Artillerie, von Euop auf Aormée vor, ohne die Nachhut der 24. Reservedibission anzugreisen. Bis 2 Uhr nachmittags erschien auch vor der 32. Insanteriedivision kein Feind. Erst 3,40 Uhr nachmittags wurde ein Insanteriedataillon mit einer Rabsahrerkompagnie von Brouan im Marsch auf Mailly beobachtet. Dieses vorsichtige Folgen des Feindes ließ erkennen, daß der ihm am Vortage subissi Feder-Champenoise zugesügte Schlag schwer getrossen batte.

Während beim Obertommando die Nachricken um Mittag die Bermutung zuließen, daß der Feind sich por der Front des XII. Reservetorps und XII. Armeetorps ruhig verhalten würde, ließen die in den ersten Nachmittagsstunden dort einlausenden Meldungen ertennen, daß der Fein doch mit stärteren Kolonnen besonders gegen die rechte Armeehalste vorging, und zwar besonders in der Gegend von Lenharree—Normee—Clamanges. hier war es insolgedessen gegen Abend auch nötig geworden, die dort zur Sicherung vorgeschobenen Kompagnien etwas zu-

rüdzunehmen.

Wor dem linken Armeeflügel zeigten sich zwischen 1 und 3 Uhr nachmittags bei Somputs und Certine-Ferme erhebliche seindliche Kräste, die über Somputs die Borwärtsbewegung antraten. Dies löste das Eingreisen der dei Souds bereitgestellten 23. Infanteriedivision aus. Sie sing b Uhr nachmittags den Offensibith des Gegners aus. Dieser Erfolg zeitigte dei dem XIX. Armeetorps den Entschlüß, nun seinerseits den Gegner dor der Front und dei Sompuis nach Einbruch der Auntelheit anzusallen. Es meldete diesen Entschlüß 5,50 Uhr nachmittags dem Obersommando, das 6,16 Uhr abends Genehmigung dazu erteite und das XII. Armeetorps anwies, mit der 23. Insantertedivision den Feind zurüczuwersen, der über die Somme vordringen sollte. Das XIX. Armeetorps wollte als undestrittener Sieger dann sreiwillig den Kampsplat räumen, salls die Gesamtlage

best beutschen Heeres ein Zurüdgehen boch noch nötig machen sollte. Es beabsichtigte, die Truppen nach gelungenem Abersall der seindlichen Artillerie aus ihrer jeht ziemlich ungunstigen Stellung in eine bessere, etwa del Maisons-en-Champagne gelegene Linie zurüczunehmen, und teilte diesen Entschluß dem benachbarten VIII. Ameetops rit.

Bald nach Bekanntgabe dieses Entschlisses teilte die vierte Armee mit, daß die jezige Stellung des VIII. Armeeforps unbaltdar sein würde, wenn das XIX. Armeeforps auch nur etwas zurüdginge. So mußte denn der Entschluß gesaßt werden, das XIX. Armeeforps allein mit Rücsich auf das VIII. Armeeforps in seiner Stellung zu belassen.

6,6 Uhr abenba ging bon ber zweiten Armee ber Funtipruch ein:

"Gegner marschiert gegen Front und bor allem gegen rechte Flanke zweiten Armee." Hieraus erwiderte das Oberkommando der britten Armee:

"Bitte rechte Flanke dritten Armee nicht entbloken." Daraus solgte 7,15 abends die neue Mitteilung der zweiten Armee:

"Die zweite Armee hat keinerlei Nachricht von der ersten Armee. Sie halt aber ihre rechte Flanke so dedroht, daß sie ihre Nachhuten hinter den Abschnitt der Besle zurüchnimmt und mit dem Groß einen kurzen Marsch in nordösklicher Richtung beabsichtigt. Es ist erwünscht, daß dritte Armee sich dieser Bewegung anschlieht."

Stese Mitteliung war für die dritte Armee bentbar unangenehm, da die britte Armee doch den Besehl hatte, sudich Chalons icon am 10. September die Offenster wieder zu ergreisen.

Noch bermochte sich das Oberkommando der dritten Armes nicht dazu zu entschließen, der Ausserberung der zweiten Armes zum Abmarsch über die Marne zu entsprechen und dat die zweite Armes, die Nachhut des Gardekorph auf dem südlichen User der Marne zum Schutz der rechten Flanke der dritten Armes zu belassen.

Da besahi 8 Uhr abends die Oberste Heeresleitung, das die dritte Armee im Anschluß an die zweite Armee, die hinter die Beste mit linkem Fügel auf Shuis (13 Kilometer süddstlich von Reims) zurüdging, die in die Linie Mourmelon-le-Petit-



168

Franchebille an ber Moibre (13 Kilometer öftlich Chalons) zurüdgeben, sie beseitigen und behaupten solle.

Es blieb jest nichts weiter übrig, als die von allen brei Korps beabsichtigten nächtlichen Unternehmungen nach vorwärts zunächst anzuhalten (burch Fernsprecher 8,30 Uhr abends) und um 10,45 Uhr abends für den 11. September den Abmarsch über die Marne nach Norden zu besehlen. Nachhuten mit starker Urtillerie sollten den Abmarsch, der am frühen Morgen des 11. September mit den Groß angetreten werden sollte, bis 10 Uhr vormittags in der Linie Roussp.—Batry—Matsons-en-Champagne sichern und demnächst an der Marne zurückleiten, um hier ein Nachdrängen des Gegners mit allen Mitteln zu erschweren.

Raum war biefer Befehl ausgegeben, ba melbete 11 Uhr abenb8 bas XII. Referbeforps burch Rernsprecher, baf bie 24. Reservedibision bei Gintritt ber Dunkelbeit bon einem nach Ausfagen bon Gefangenen - zwei Armeetorps ftarten Reinb überraschend angegriffen und aus süblicher Richtung umgangen worben fei. Die 24. Refervedivision babe nur noch gang geringen Gefechtswert. General ber Artillerie von Rirchbach habe unter biefen Umftanben einen Urmeebefehl nicht mehr abwarten tonnen, fonbern habe ben fofortigen Abmarich bes gangen XII. Referbeforpe befohlen. Go mußte bie rechte Flante aller auf bem fublichen Marneufer noch gurudbleibenden Seile ber britten Urmee für ben Bormittag bes 11. September außerordentlich gefährbet ericheinen. Es blieb fomit nur übrig, bem 10,45 Uhr abends ausgegebenen Be. ben Rufat anguidlieken, bag bie Urmeetorps ber britten Urmee ben für ben Bormittag bes 11. September befohlenen Abmarich unverzüglich angutreten batten.

Nach einer am 11. September beim Oberkommando der britten Armee eingegangenen mündlichen Meldung hatte die 24. Reservedibission noch am Spätadend sich durch einen Bajonettangriss gegen den angreisenden Feind Luft verschafft und dadurch den Abzug ermöglicht.

Auf ben brohenben Angriff aus Richtung Bergeres hatte eine Mitteilung ber zweiten Armee, die aber erst nach bessen Einsehen beim Oberkommando 10,30 Uhr abends anlangte, ausmerksam gemacht. Sie bildete die Antwort auf die Bitte der britten Urmee, daß bie Nachhut der Garde füblich ber Marne verbleibe, und lautete:

"Linter Flügel des Gardetorps geht bei Tagesanbruch zurud. — Eine seindliche Kolonne, auf ein Armeetorps geschätzt, erreichte 5 Uhr nachmittags von Etoges her Bergeres. Bormarsch auch neben der Straße." —

Im Laufe bes Tages war die Pontonbrude über bie Marne burch eine Behelfsbrude erfett worben.

Das Oberkommando ber britten Urmee berblieb auch am 10. September noch in Châlons.

# Der 10. Geptember bei ben einzelnen Karps ber britten Urmee.

Der Berlauf bes 10. September war bei ben einzelnen Urmeeforzs ber folgenbe:

#### Das XII. Referbetorps

Das XII. Reservekorps, bas westlichste Korps der britten Urmee, Nachbar des Gardekorps der zweiten Urmee, belegte am 10. September mit seinen Divisionen den Kaum von Clamanges dis Pocanch, die Divisionen hintereinander. Die Sicherungen des XII. Reservekorps hielten die Linie Pierre-Morains—Höhe nordöstlich von Normée.

Fast um einen Sagesmarsch weiter rechts rudwarts babon stand die Nachhut des Gardetorps bei Avise—Fladigny stark berschanzt, nicht sühlbar für den französischen Heeresteil, der gegen die rechte Flanke der dritten Armee vorging.

Die 24. Reservedivission, die dem Feind am nächsten stand und ihm am 10. September ihre volle Flanke bot, war einer Bedrohung naturgemäß am meisten ausgesetzt.

Trothem verlief auch bei ihr ber 10. September zunächst ruhig. Erst nach 3 Uhr nachmittags gingen starke seindliche Kolonnen von Eury auf Connantra vor. Die 24. Reservedivision mußte trot ihrer gesährdeten Lage unbedingt standhalten. Der Feind hätte sonst in die dritte Urmee hineinstoßen können. Dieses Ausharren gelang durch einen durch die Ver-

fügungstruppe ber 24. Refervebivifion (vier Bataillone) am Nachmittage von Trécon aus gegen ben frangösischen linken Flügel angesetzen Gegenstoß, ber gar nicht zur Durchführung zu schreiten brauchte.

Erst 6 Uhr abends griff ber am Nachmittag von Euby über Connantray vorgerückte Feind die Vorposten der 24. Reservedivision an.

Infolgebessen wurde die 23. Reservedivision mit dem Befehl alarmiert; im Unschluß an die 24. Reservedivision die Höhen nordöstlich von Bergdres—Pierre-Morains unter starker Rechts-staffelung zu besehen.

Der Rommandierende General des XII. Reservetorps beabsichtigte, mit den zurückgehaltenen Truppen der 23. Reservedivission den linken seinblichen Flügel anzugreisen, um dadurch am wirksamsten den rechten Armeeslügel vor einer drohenden Umsassung spücken.

Diese Absicht kam nicht mehr zur Aussührung, da das Oberkommando der dritten Armee 8,30 Uhr abends mitteilte, daß die Armee am nächsten Tage ganz über die Marne zurückgehen würde. Damit war eine neue Offensive zunächst ausgegeben.

Etwa 10,80 Uhr abends des 10. September wurde die 24. Reservedivision von start überlegenen Krästen des französischen IX. und XI. Armeetorps dei Clamanges angegriffen und hielt sich nach Melbung nur unter schweren Verlusten.

Daraushin gab 11 Uhr abends General der Artillerie d. Kirchbach den Besehl zum sosortigen Rüczug. Die 24. Reservedivission marschierte in der Richtung auf Thibie—Matougues—Judigny ab. Alt dem Schutze des Abmarsches und der rechten Flause wurde die 23. Reservedivision beaustragt. Sie erhielt hierzu Besehl, eine Ausnahmestellung westlich von Koufsy mit einer Insanteriedrigade und starker Artillerie, eine zweite Aufnahmesstellung später nordwestlich von Champigneuil zu nehmen. Alle nicht notwendigen Fahrzeuge waren sosort über Jälons—Conde und Ausnah—Aigny nach Livry in Marsch zu setzen.

Die Aufnahmestellungen sollten folange ale möglich gehalten werben.

Die 24. Reservedivision fonnte bie Loslosung vom Feinde nur burd einen entschlossenen, ben Reind vollig verbluffenben Ba-



Sfigge 18. Die 24. Refervedivifion am 10. Geptember.

jonettangriff herbeiführen, durch den der Feind in der dunklen Racht aus jeinen bereits erreichten Stellungen wieder hinausgeworsen wurde. Der darauf solgende Abmarsch der 24. Reservedivision vollzog sich ohne besondere Schwierigkeiten. Die besohlenen Ziele wurden von beiden Divisionen kampsloß erreicht. Der Gegner brangte nur matt nach.

Der nachts eintressende Armeebefehl bedte sich mit dem bereits jrüher erlassenen Korpsbesehl. Nach dem Armeebesehl sollte das XII. Reservetorps im Anschluß an die zweite Armee am 11. September die Linie Shulzy—Vadenay halten und verstärken. Das Generalkommando des XII. Reservetorps ging in der Nacht nach Isse, nachdem es tagsüber bei Champigneuil geweilt hatte.

## Das XII. Urmeeforps.

Auch beim XII. Armeekorps, bas östlich vom XII. Reservetorps zurücknarschierte, endete der 10. September ohne sede störende Einwirkung durch den Feind. Der Sag verlangte wiederum von der Sruppe große Anstrengungen. Er verlief wie solgt:

9,10 Uhr vormittags traf ber Fernspruchbefehl bes Oberkommandos ein: "Der Feind geht anscheinend gegen die rechte Flanke des XIX. Armeekorps vor. Das XII. Armeekorps muß in der Gegend von Souds stärkere Kräfte bereithalten, um eine umfassende seindliche Bewegung gegen den rechten Flügel des XIX. Armeekorps durch Angriss abwehren zu können."

Die 23. Insanteriedivission wurde daraushin alarmiert und mit dem obigen Austrag wieder auf Souds in Marsch geseht. Dieser erneute Vormarsch verlangte von der 23. Insanteriedivision neue, große Austrengungen. Der Austrag, das XIX. Armeetorps zu entlasten, wurde unter den schwierigsten Verhältnissen erfüllt. Die 23. Insanteriedivision verdankte es ihrem eigenen erneuten, gegen überlegene Kräste ausgeführten Angrist, der die in die Dunkelheit sortgeführt wurde, daß sie selbst am solgenden Tage ohne wesentliche Schwierigkeiten über die Marne zurückgelangte.

Es bedeutet eine besondere Leistung, daß es gelang, die im Dunkel der Aacht siegreich burch unsbersichtliches Waldgelande

borgedrungenen Sruppen, besonbers beim Schatzenregiment 108, ohne wesentliche Berluste am nächsten Sage noch zurüdzuführen. Der Feind folgte sehr vorsichtig.

#### Das XIX. Urmeeforbs.

Das XIX. Armeekorps fand der Morgen des 10. September noch ganz in seinen Stellungen dom 9. September. Das Generalkommando, das 5,30 Uhr dormittags auf seinem Gesechisstandeintrak, sorgte für Sicherung der rechten Flanke, salls diese durch Abmarsch der 23. Insanteriedivision entblößt würde. Aber diese war dereits angewiesen worden, den Soude-St. Croix aus einen seinblichen Flankensich gegen das noch dorn ausharrende XIX. Armeekorps seinerseits zu umklammern.

So erwartete das XIX. Armeeforps den Mittag. Zu dieser Zeit teilte das VIII. Armeeforps mit, daß der Feind starke Massen gegen die linke Flanke des XIX. Armeeforps ansehe. Seit 1,30 Uhr nachmittags ballten sich auch östlich Certine-Ferme seindliche Infanteriemassen zum Angriss zusammen. 2,45 Uhr nachmittags meldete dann auch das Insanterieregiment 106, dem zusammen mit der Ravallerie des Armeeforps die Aufnahme nordöstlich Sompuis und die Verbindung mit der 23. Insanteriedivission übertragen war, daß seindliche Insanterie, mindestens wei Regimenter stark, aus Sompuis nach Nordossen begännen.

Von 3 Uhr nachmittags ab lag schweres seindliches Artillerieseuer auf der ganzen Front des XIX. Armeesorps. Schwächliche seindliche Insanterieangrisse gegen die halbe 40. Insanteriedivision auf dem linken Flügel wurden leicht abgewiesen. Von rechts her, dom Insanterieregiment 106 und von der 23. Insanteriedivision her tonte seit 5 Uhr nachmittags Gesechtslärm herüber. Das kam dem General der Kavallerie von Lasser sehr erwänsicht. Denn dort mußte der Feind in die Zange zwischen die 23. Insanteriedivision und den rechten Flügel des XIX. Armeesorps geraten, das beste Mittel, um dem Feinde ein gesährliches Nachdrängen den vornherein zu legen. So beschloßdenn das XIX. Armeesorps im Gesühl seiner Aberlegenheit, den Feind vor der Front und bei Sompuis nach Einbruch der Dunkelheit, welche die seindliche Artilleriewirkung ausschloß, zu

uberfallen. Dann wollte das Armeelorps als unbestrittener Sieger freiwillig ben Rampfplat raumen, falls die Gesamtlage bes beutschen Westheeres ein Zurüdgeben boch noch nötig machen sollte.

Ber Entichluß des Generals d. A. von Laffert fand die Billigung des Oberdesehlshabers der dritten Armee. Die 23. Infanteriedivision wurde hierzu dem XIX. Armeekorps ausdrüdich unterstellt. Leider traf später am Abend die Weisung des Oberdesehlshabers der dritten Armee beim XIX. Armeekorps ein, daß Kücksichen auf die Gesamtlage die Aussührung des Nachtangrisses verböten.

## Der Verlauf bes 10. September bei ben anberen beutschen Armeen.

#### Die erfte Urmee.

Die erste Armee entschwand am Bormittag bes 10. September bem Feind in ben ausgebehnten Waldungen im Raume von Billers-Cotterets. Ihre Nachhuten hielten ungedrängt beren Sübränder.

Die Engländer gingen nur auf ihrem rechten Flügel, wo sie ben Anschluß an die französische fünste Armee hatten, etwas slotter als bisher vor. Dort erreichten sie Fere-en-Tardenois. Auf der übrigen Front fühlten sie nur vorsichtig bis zur beutschen Nachhutlinie des 9. September Neuilly— la Ferté-Milon vor.

Noch zaghafter und muber folgten bie Bortruppen Maunourns in Richtung auf Creph-en-Valois.

Bei dem Oberkommando der ersten Armee traf in der Nacht zum 10. September von der Obersten Heeresseitung der Funkspruch (ab 2,36 Uhr vormittags) ein, an die Oberkommandos der ersten und zweiten Armee:

"Zweite Armee ist hinter Marne, rechter Flügel Dormans, zurückgegangen. Erste Armee stellt sich rückwärts gestaffelt bereit. Umfassung bes rechten Flügels ber zweiten Armee ist burch Angriff zu berhindern. gez. Moltke."

Es folgten am 10. September brei weitere Funksprüche ber Obersten Heeresleitung, ber erste an Oberkommando ber ersten Armee 8,58 Uhr vormittags:

"Rampf auf ganger Linie gfinstig. Sicherung rechter Flante ber zweiten Armee burch Eingreifen ber erften Armee unbedingt erforberlich. gez. Moltke."

Bann 3,53 Uhr nachmittags an Oberkommando ber ersten

"Wie Lage bei erster Armee? Welcher Feind gegenüber? ges. Molife."

Der britte Befehl lautete: "Geine Majeftat befehlen:

"Erste Armee wirb bis auf weiteres bem Oberbesehlshaber ber zweiten Armee unterstellt."

Die erste Armee melbete am 10. September, "baß sie in ber solgenben Nacht bie Aisne nordwärts überschreite, östlicher Flügel Conbe."

Die Haupikrafte ber ersten Armee waren nach fünftägigem Rampse und besohlenem Durchzug start burcheinander gekommen und erschöpft. Die erste Armee melbete aber ihre Offensibbereitschaft für ben 12. September.

## Die zweite Urmee.

Die beutsche zweite Armee setzte am 10. September ihren Rüdzug hinter die Besle in nordöstlicher Richtung fort, linker Flügel auf Thuisp. Die Nachhuten ihrer rechten Flügelsorps überließen erst nach hartnäckigem Wiberstand bem schaft nachbrängenden linken Flügel der französischen fünsten Armee das Marnetal östlich von Chateau-Thierry.

Die franzosisichen Rorps machten bort halt, nur das Raballerietorps griff im Verein mit ben Engländern bis Fere-en-Tarbenois vor. Vor bem linken Flügel ber beutschen zweiten Armee
gelangten nur Vorhuten bes Feindes bis in die Nahe ber Marne. Port beherrschten die Nachhuten der Garbe völlig die
Lage.

Der Feind vor ber beutschen britten Armee am 10. September.

Der Armeebefehl Fochs ordnete für den 10 September 5 Uhr früh den Angriff auf der ganzen Armeefront an. Das IX. Armeetorps ging gegen Normée und Morains le Petit dor, die 42. Infanteriedivision zunächst gegen Fere-Champenoise, das sie 9 Uhr vormittags erreichte. Das XI. Armeeforps, dabei die 18. Infanteriedivision, griff wetter rechts über Gourgançon— Euvy auf Lenharrée an. Es besetzte gegen 9 Uhr vormittags Gourgançon. Im französischen Bericht heifit es dann:

"Der Feind wich am 10. September auf der ganzen Front. Er hatte offenbar erfahren, daß die deutsche erste Armee in vollem Rüczuge sei, und war beunruhigt wegen seiner Flanke. Bu Mittag war sein Rüczug allgemein."

"Die französische neunte Armee erreichte 1 Uhr nachmittags bie Linte Sommesous—Morains le Betit, bis abends die Linte Batry—Billeneube. Die 9. Kavalleriedivission sollte bis Châlons burchstoßen, um den Feind, der früh noch Sompuis hielt, den Rüdzug abzuschneiben."

Frangofiiche Reitertätigleit wurde aber bon ben Sachjen nirgenbe gefpurt.

Das französische X. Armeetorps sollte bis Abend. Bergeres— Bertus erreichen und bann zur fünsten Armee zurücktreten. Sein Vorgehen in ber ungeschützten Armeeslanke wurde von ber bort sichernden sächsischen 24. Reservedivision stark empfunden.

"Um Abend verlegte General Foch sein Hauptquartier nach Fere-Champenoise, eine einzigartige Besthergreifung, wobet die erschöpsten deutschen Nachzügler, Ofsiziere ebenso wie Soldaten, sogar die vornehmen Herren von der preußischen Garde, wie die Trauben eingeheimst wurden."

Vor der linken Gruppe der Iritten Armee gelang es der seindlichen Führung nicht, die am Bortag dort versammelte doppelte Aberlegenheit — 6 gegen 3 Divisionen — zur Geltung zu bringen. Irrtümlich behauptet der sranzössischet, das XIX. Korps sei am Nachmittag zum Küdzug gezwungen worden und die Marne südlich von Châlons von den Franzosen erreicht worden. Tatsächlich ist das XIX. Armeelorps erst am Morgen des 11. September vor Hellwerden abgerückt, völlig undehelligt von den erst viel später behutsam nachsühlenden Franzosen.

## Die bierte Urmee.

Die bierte Armee begann am Morgen bes 10. September ben geplanten Angriff ihres rechten Flügels. Er ging zunächst gut borwarts. Gegen Mittag aber zog ber Feind starte Kraste vor

bem linten Flügei bes XIX. Armeeforps zusammen und ging am Nachmittag auch bor bem rechten Flügel ber vierten Urmee zum Gegenstoß über. Er wurde aber allenthalben abgewiesen.

## Die fünfte Armee.

Auch die fünfte Armee hielt am 10. September ihre Steilungen, unternahm auf der ganzen Front wirksame Teilangriffe und verwandte im übrigen den Tag zur Ordnung der Verbände und des Nachschubs. Der Angriff auf die Höhen östlich der Maas schritt gut vorwärts. Der Feind zeigte vor der fünften Urmee wenig Angriffslust.

# Rückblick auf die Schlacht vom Standpunkt der britten Armee aus.

Das Obertommando ber britten Urmee mar fich bewuft, bak bie Urmee in ben Rampftagen bom 6. bis gum 10. September in Sturm und Abwehr, in immer erneutem Angreifen und gaber Berteibigung nicht nur gleichstarte Rrafte festgehalten, fonbern auch fehr erhebliche feindliche Aberlegenheit auf fich gezogen hatte. Um 9. September ftand fie fogar im Begriff, einen Durchftog burch bie Mitte ber feinblichen Armeen gu erstreiten, ber vielleicht geeignet gewesen mare, ben weiteren Berlauf ber Besamtoperationen auf eine beranderte Grundlage gu ftellen. Mit welchem Empfinden fich baber bas Obertommando ber britten Urmee anichidte, ben nordwarts gerichteten Abmarich angutreten, bebarf feiner Erflärung. Dennoch erfüllte es bas Oberfommando mit ftolger Befriedigung, baf bie britte Urmee weber bom Reinbe gezwungen, noch aus eigner Entschliefung ihre Siegesfelber füblich ber Marne raumte, sonbern erft, als Rudfichten auf bas Besamtheer bies geboten und bamit festgestellt mar, baf

es nicht an bem Oberkommando ober ben Truppen ber britten Armee gelegen hatte,

wenn es erforberlich wurde, über die Marne zurüczugehen. Bweifellos hatte die britte Armee süblich der Marne Außerordentliches geleistet. Erst auf Allerhöchsten Befehl hatte sie ruhig und fest kehrtgemacht, um in eine angewiesene rückwartige Stellung einzurücken. Diese Leistungen der Armee sanden vollste Anerkennung in dem am 11. September eingetroffenen, am 10. September 2,50 Uhr nachmittags ausgegangenen Erlaß S. M. bes Kaisers:

"Un Generaloberst Freiherrn von gaufen. Chalons an ber Marne.

Ich begludwunsche bie britte Armee zu ihren neuen, nach heißem Ramps errungenen Ersolgen. Die Armee hat sich unter besonders schwierigen Verhältnissen siest mustergultig geschlagen. Ich spreche ihr meine warme Anersennung aus. Abermitteln Sie allen Angehörigen der Armee meinen Raiserlichen Dant. Ich

hatte neulich die Absicht, die Armee zu besuchen, um Ihnen Bosstehendes persönlich auszusprechen. Wilhelm I. R."

Biefen Dant bes Raifers brachte ber Oberbefehlshaber burch folgenden Urmeebefehl zur Renntnis ber Truppe:

"Armeehauptquartier Guippes, 11.9.1914.

S.M. ber Kaifer hat ber Armee in Anerkennung bes siegreichen Borschreitens, ber außerordentlichen Leistungen an Tapferkeit und Ausbauer eine Anzahl eiserner Kreuze überwiesen, die den Armeekorps beute zugegangen sind.

Wenn die allgemeine Lage des Heeres es notwendig machte, die siegreiche dritte Armee zurückzunehmen, um sie zunächst zur hartnäckigen Verteidigung einzusehen, so spreche ich die Erwartung aus und habe das Vertrauen zur Armee, daß sie sich dieser Ausgabe ebenso gewachsen zeigen wird, wie disher allen anderen an sie herangetretenen Ansorderungen.

Freiherr bon Saufen."

Die Frage, ble sich bem Leser zweifelloß aufbrängt, wiebiel burchgreisender ware der Erfolg geworden, wenn das XI. Armeetorps und eine Kavalleriedivision der dritten Armee zur Berfügung gestanden hätten, möchte ich erst am Schlusse der Darstellung ausführlich behandeln.

Nach der Aberzeugung des Oberbesehlshabers der britten Armee würde eine vor der Front der Armee tätige Kavalleriedivission am 6. September mit der bei Mailly angetrossenen Kavalleriedivision des Feindes sicherlich ausgeräumt, einen weitgehenden Einblich in die seindliche Lage gewonnen und die über Brohes laufenden Eisenbahnverdindungen unterbrochen haben, zum mindesten hätte sie dazu beigetragen, den Bormarsch der seindlichen Bruppen zu verzögern, die der Gegner über Arcis an der Ande und über Brienne-le-Chateau aus Bitry-le-Franzois heransührte.

Und ohne allen Zweisel hatte bas XI. Armeelorps die Stoßund Rampstraft der dritten Armee derart vermehrt, daß es schon am 8. September der durch das XI. Armeelorps verstärkten rechten Armeegruppe gelungen ware, die französische Armeesront zu durchstößen und dadurch nicht nur den deutschen rechten Heeresslügel in seiner Bedrängnis zu entlasten, sondern die Gesamtoperationen auf eine neue Grundlage zu stellen.

## Der 11. September.

Das Obertommanbo ber britten Urmee.

Der Abmarich ber Armee vollzog sich während ber Nacht und am 11. September im allgemeinen in glatter Weise, obwohl die Erschödesung von Mensch und Pserd in den letzten Sagen eine bedrohliche geworden war.

Das Oberkommando der dritten Armee verließ 4 Uhr früh Chalons, um sich nach Besichtigung der andesohlenen Abwehrstellung und der im Rüdmarsch besindlichen Kolonnen und Eruppen nach Suippes zu begeben.

Dort wurde der Oberbesehlshaber von dem Chef des Generalstades des Feldheeres, Generaloberst von Moltke, erwartet, 12,30 Uhr nachmittags. Letzterer erteilte den mündlichen Besehl, daß die dritte Armee sich unbedingt in der ihr zugewiesenen Stellung zu halten habe, und nahm eine Neuregelung der rüdwärtigen Berbindungen dor.

Es bestand die Absicht, der Armee im Schute ber Abwehrstellung eine mehrtägige Ruhe — von etwa acht Sagen — zu geben, um Nachersak, Verpssegung und Munition nachzuziehen.

Buhr nachmittags lehrte ber Shef bes Generalstabes bes Feldbeeres von der zweiten Armee her in das Armeehauptquartier zurüd und änderte den ursprünglichen Besehl für die auszubauende Stellung auf Grund einer von der zweiten Armee dei ihm eingegangenen Beurteilung der Lage und nach einer vom Oberlommando der vierten Armee eingelausenen Meldung über den Anmarsch starker seindlicher Kräste auf Bitro-le-François dahin ab, daß nunmehr die dritte Armee eine Stellung "als Festung" in der Linie Thuizh—Suppes (beide Orte ausschließlich) auszudauen habe unter Anschluß an das Gardeforps bei Thuizh. Die vierte Armee sollte Linie Suippes—St.-Mône-hould besestigen.

Die neue Stellung ber britten Armee entsprach bei einer Ausbehnung von 25 Kilometern mehr der geringen Stärke der britten Armee als die ursprünglich geplante 40 Kilometer lange Front Thuizh—Franchebille.

Die burch bie beranberten Anordnungen ber Oberften Beereslettung herborgerufenen Storungen, bas Einstellen bes bereits begonnenen Stellungsbaus, das Abbrechen der taum bezogenen Biwals und die Weiterleitung des Heerestrosses, mußten in Rauf genommen werden, um im Rahmen des Großen und Ganzen zu bleiben, selbst auf die Befürchtung hin, daß durch den Wechsel in den Entschlüssen das Vertrauen des einzelnen Mannes zur höheren Führung am 11. September nicht gefördert worden war.

4,15 Uhr nachmittags erging bom Oberkommando ber zum Ausbau ber Stellung ersorberliche Armeebesehl mit bem Hinzussuen, daß die bazu nötigen Abmarschewegungen sosort einzuletten seien.

Der Feind war über die Marne nicht gesolgt. Nach dem französischen Bericht zog General Foch am 11. September in Châlons ein. Sein linker Flügel erreichte Epernay. Der linke Flügel der französischen vierten Armee "Zwang — nach dem französischen Bericht — durch Flankenbedrohung auch die deutsche vierte Armee zum Abmarsch nach Aorhen".

## XII. Referbetorps, XII. und XIX. Armeetorps.

Das XII. Reserbekorps überschritt am 11. September unangesochten bei Condé und Braug die Marne und sprengte hinter sich alle Brüden über Fluß und Kanal.

Das XII. Armeeforps überschritt östlich bavon die Marne, ohne vom Feind gedrängt zu werden. Der Gegenstoß vom Tage zubor wirkte noch nach.

Das XIX. Armeeforps trat erst am 11. September noch vor Sagesanbruch den Rückmarsch vom Schlachtselbe an, völlig unbelästigt vom Feinde. Der Sag begann trüb. Am Nachmittag seizte Regen ein. Die einzige Marschstraße des Korps war von Truppen der Nachdararmee mitbenuti worden. Die Verpslegung stocke. Die sur die Mannschaft nicht verständliche Kückvärtsbewegung belastete das Gemüt. Aber jeder Mann zog stolz dahin. "An uns hat es nicht gelegen! Wir haben voll unseren Mann gestellt und sind bereit, es heute und stels wieder zu beweisen." So riesen die Mannschaften beim Abergang über die Marne ihrem Kommandierenden General zu.

Und sie haben es redlich getan, in Sturm und Abwehr, bis zum bitteren Ende nach vier Helbenjahren. —

Abrblich ber Marne gestalteten fich bie Bewegungen ber brei

sächsischen Urmeetorps schwieriger. Die Bruppen waren über bie beränberten Maknahmen ber Geeresseitung in Untenntnis.

Als sie am 11. September die ihnen vorgeschriebenen Stellungen erreicht und beren Ausbau mit Feuereiser begonnen hatten, traf 6 Uhr abends der abandernde Armeebesehl ein. Wie es hieß, war die zweite Armee aus Gelanderücssichten weiter zurückgegangen. So mußte auch die dritte Armee dis in die höbe der rechten Nachdararmee zurückgenommen werden.

In dunkler, regnerischer Nacht wurde der Abmarsch angetreten. Die Mannschaften waren an der Grenze der Leistungssähigkeit. Die Bewegung der Munitionskolonnen und Trains, welche, zum Teil auf engem Raume dereinigt, in eine neue Marschrichtung gelenkt werden mußten, gestaltete sich besonders schwierig. Trosdem vollzogen sich die Marsche dieser Nacht dank des tatkrästigen Zusammenwirkens aller Besehlsstellen und der über alles Lob erhabenen Leistungen der Truppen, ohne wesentliche Reidungen. Die Schwierigkeiten des nächtlichen Rückmarsches würden noch wesentlich gesteigert worden sein, wenn der Feind gewagt hätte, nachzudrängen.

Die Lage bei ben übrigen beutichen Armeen.

Die erfte und zweite Armee.

Die erste und zweite Armee hatten sich mit großem taktischen Geschid bereits tags zuvor vom Gegner abgesetz und verbrachten ben 11. September mit der Neuordnung ihrer Rampftraft.

## Die bierte Urmee.

Bei ber vierten Armee gelang die Loslösung vom Feinde am 11. September auf der ganzen Front. Der Gegner bedrängte nicht einmal die Nachhuten, die zunächst stehen blieben. Aur hinter dem VIII. Armeekorps trat der Feind am Nachmittag den Vormarsch auf Vitry-le-François an.

## Die fünfte Armee.

Bei der fünften Armee traf 1 Uhr vormittags die Mittellung ber vierten Armee ein, daß sie vormittags in die besohlene Linie nördlich des Ranals zurückgeben werde. Der 11. September zeitigte bei ber funften Urmee ben folgenichweren Entichluß barüber, bis zu welcher Hauptwiberstandslinie bie funfte Urmee, bie bisher ben Prehpuntt bes beutschen

Einfallsheeres gebildet hatte, gurudguführen fet.

Am Nachmitiag traf Oberst von Dommes von der Obersten Heeresleitung ein, um in Bereinbarung mit dem Oberkommando der fünsten Armee die Linie seizulegen, in der sich die fünste Armee sicher halten könne. Er schlug den Südrand der Argonnen vor. Das Oberkommando der sünsten Armee sprach sich dagegen sür die Linie aus, welche die überhöhende, schwer anzugreisende Stellung Apremont—Baulny—Montsaucon bezeichnet, die bestimmt zu halten sei und sicheren Anschluß an die Abschließung von Berdun östlich der Maas durch das V. Reserbetorps gebe.

Das Oberkommando ber fünften Armee begründete bas wie folgt: "Jest, wo fechfte und fiebente Urmee teinen Erfolg gehabt haben, ift es bem Reinde unbenommen, Rrafte nach Morben gu ichieben. Damit ift bas V. Rorps fur bas Unternehmen gegen bie Sperrforts gu icuten. Es fteht bem Gegner frei, mit ftarfen Rraften burch ben Reftungsbereich bon Verbun hindurch oftlich ober westlich ber Maas nach Morben ober bon Berdun aus nach Westen anzugreifen. Die fünfte Urmee bilbet nach wie bor ben Drehpuntt fur bas gange Weftheer. Gelingt es bem Gegner, fie gu burchftofen, fo ift bie Lage fur bas Weftheer, mehr ober minder bon feinen Berbindungen über bie Maas abgeschnitten, verzweifelt. Es ift baber notwendig, bas gange V. Referbeforps wieber auf bem rechten Maagufer zu bereinigen. Mit ben bier übrigen Rorps aber, wie borgefchlagen, fogar noch ben Gubrand bes Argonnerwalbes ober mit bem Gubflugel bie Linie St. Menehoulb-Clermont gu halten, ift bei einer Frontausbehnung bon 65 bam. 48 km und gum großen Teil im Bereich ber Festungegeschute bon Berbun unmöglich, gang abgeseben bon ben im Westteil bes Gelandes fur bie rudwartigen Berbinbungen entstehenben Schwierigfeiten.

Erschwerend kommt bei dieser Auffassung der Lage hinzu, daß die Gesechtsstätzte der Korps an Infanterie nur noch 10000 Mann (XVIII. Armeekorps 16000 Mann) beträgt und für die nächste Beit Mangel an Artilleriemunition bevorstebt.

Die Berantwortung für bas Westheer zwingt bie fünfte Urmee zu vorsichtigfter Wahl. Deshalb ist es auch nicht angezeigt, bie

Linie Boureuilles—Bauquois haiten zu wollen, weil bieses Gelände östlich von dem Hessewald, der dem Gegner in Verdun wohl vertraut ist, und westlich von dem Argonnerwald slantiert wird."

Selbstverständlich sollte das Burüdgehen allmählich ersolgen. Die sünste Urmee sührte die Rewegung auch in vollendeter Beberschung der Lage durch und erreichte dis 15. September die neue Stellung. Bon dort ging sie sofort mit dem rechten Flügel zu einem Gegenstoß vor, um dem Gegner die Aberzeugung aufzudrängen, daß die deutsche Ofsenstoraft nicht erschöpft war. Das letztere geschah im Einklang mit dem Besehl der Obersten Geeresleitung vom 17. September.

## Der 12. September.

Das Oberkommando ber dritten Armee verließ 7 Uhr früh Suippes und traf 7,40 Uhr an der Napoleonsphramide südlich Mourmelon-le-Grand ein, wo Bertreter der drei Generalkommandos Meldungen über die von den Korps beabsichtigte Führung der Abwehrstellung überbrachten. Auf Grund dieser Berichte wurde der Armeedesehl über den Stellungsausdau 8,30 Uhr früh seitgelegt.

Aus den Fliegermelbungen war zu erkennen, daß der Feind mit mindestens 4 Korps der britten Armee folgte, rechter Flügel Cheppes an der Marne, linker Flügel Champigneul.

Im Laufe bes Bormittags trafen die Armeetorps in ben ihnen zugewiesenen Abschitten ein, bedurften aber, da sie teilweise seit dem Abend zuvor einen Weg von 60 Kilometern zurudgelegt hatten, zunächst einer mehrstündigen Rube. Dann aber begannen sie underdrossen trot ungünstigster Witterung die Schanzarbeiten an der Abwehrstellung.

Das Oberkommando ging nach Bétheniville. Dort traf 3,45 Uhr nachmittags der Chef bes Generalstabs des XII. Reservekorps ein, mit der Meldung, daß das rechtsanschließende Gardekorps seine Stellung auf Besehl seines Oberkommandos erheblich zurückgenommen habe. Taktische Rücksichten und die Erwartung, daß die zweite Urmee in einen unmittelbar bevorstehenden Angriss des Feindes berwickelt zu werden surcher das Oberkommando der zweiten Armee sur Dunsch geltend.

bie britte Armee noch weiter als geschehen, zurudzuführen, und zwar bis nördlich Prosnes—Auberive—Souain.

Mit Rūdsicht auf die Truppen, die, nahe der Erschöpfung, den Ausbau schon zweier Abwehrstellungen am 11. und 12. September in Angriff genommen hatten, gab das Oberkommando der dritten Armee dem Ansinnen der zweiten Armee nicht nach. Aber bald nach Bekanntgabe dieser Entschließung traf 7 Uhr abends Oberst von Dommes aus dem Großen Hauptquartier mit der Nachricht ein, daß wegen des ungünstigen Geländes im Argonner Walde die sünste Armee noch weiter zurückgeschoben werden müsse, als der Chef des Generalstades des Feldheeres dies am Nachmittag des 11. September angewiesen hatte. Die Folge davon set, daß der rechte Flügel der vierten Armee nicht dei Suippes bleiben könne, sondern sich auf Souain stützen müssen wäre es geboten, der britten Armee den Abschnitt Vrosnes—Souain zuzuteilen.

Das Obertommando der dritten Armee verhehlte dem Oberst v. Dommes nicht, welche schwere Bedenken es gegen eine abermalige Rückwärtsverlegung der Abwehrstellung hege und welchen ungünstigen Eindruck das zweimalige Ausgeden schon gut beseisigter Stellungen auf die Truppen machen werde. Oberst v. Dommes erkannte diese Gründe als durchaus zutrefsend an, brachte sie beim Oberkommando der zweiten Armee zur Kenntnis, tehrte aber unverrichteter Sache 11 Uhr abends von dort zurück, so daß sich das Oberkommando der dritten Armee entschließen mußte, in Rücksicht aus den Anschluß an seine beiden Nachbarn, die dritte Armee am 13. September in die Linie Prosnes—Soualn zurückzunehmen. Der dießbezügliche Besehl erging am 13. September 12,30 Uhr nachts an die drei Armeeforps.

 Feindesland vorgerüdt lag und dadurch eine strategisch so offensive Alatur gewann, daß der Gegner in der Alotwendigkeit, das deutsche Einsallheer zurüdzuweisen, sich unbedingt gezwungen sah, sie unter Ausbietung aller Macht anzugreisen.

Die übrigen beutichen Urmeen am 12. September.

Die erste Urmee erwartete am 12. September dicht nördlich ber Alsne ben Feind, der mit starken Kraften auf der Front Uttichy-Conds vorging.

Die zweite Urmee fette fich am 12. September in ber endgultigen Stellung norblich von Reims feft.

Die vierte Urmee ging in die Linie Suippes-St.-Monehould gurud.

Die fünfte Urmee gewann links dabon ihre etwa in gleicher Höhe in Aussicht genommene Abwehrstellung.

Der Feind solgte vorsichtig und überschritt am Vormittag mit ben Bortruppen bie Marne.

## Der 13. September.

Der Rüdmarsch ber britten Armee in die Stellung beiderseits von Auberive, linter Flügel Souain, vollzog sich am 13. September infolge ber schlechten Wege und der zum Teil erst spät in der Nacht, sogar erst bei Tagesanbruch an die Truppen gelangenden Besehle nicht ohne Reidung. In dem rasenden Gewittersturm in der Nacht zum 13. September verirrien sich einzelne Besehlsholer. Die Ersahrung lehrte auch hier wieder, daß ein Rüdmarsch nur dann ganz glatt auszusühren ist, wenn die Anordnungen dazu rechtzeitig gegeben werden können, namentlich wenn es sich wie hier um start ermüdete Truppen handelt, welche ungewöhnliche Ramps und Marschleisungen hinter sich batten.

Glüdlicherweise solgte ber Feind nur außerst vorsichtig, so bag sich ernste Schwierigteiten nicht ergaben. Die neue Berteibigungsstellung wurde bis Mittag erreicht, ihr Ausbau sofort begonnen.

Gegen 3 Uhr nachmittags wurden die vordersten Seile bes nachfolgenden Gegners im Wormarich von Suben her gegen bie Strafe Broones-St.-Bilatre-le-Grand itchtbar und unter Urtillertefener genommen. Der Feind taftete fich nur borfichtig beran, begunitigt burch bie über bas wellige Belande berftreuten Walbitude. Ginen frifden Ungriff auf bas Sachfenheer, bas tief bis in bas Berg Franfreichs vorgebrungen war, wagte er noch nicht.

## Die Lage bei ben anderen Armeen.

#### Die erite Urmee.

Die erfte Urmee bielt am 13. September ihre Stellungen auf bem nörblichen Misneufer nörblich Bic-Bailly. Aur ber rechte Urmeeflügel wurde gur Dedung gegen Compiegne, bon wober weiterer Reind im Unmarich war, gurudgebogen.

Die erfte Urmee hatte feit bem Aufbruch aus bem Aufmarichgebiet fast ununterbrochen starte Mariche gurudgelegt, beinabe täglich gefämpft und mehrere große, mehrtägige Schlachten geichlagen. Nicht ein einziger Rubetag hatte ihr gegonnt werben tonnen. Erft mußten bie Belgier ichnell gerfprengt werben, bann wurde fudwarts gegen bie Englander eingeschwentt, bann gegen die untere Seine borgebrungen und babei die in ber Rlante neu gebilbete frangofifche Urmee gurudgeworfen.

Au fünftägiger Schlacht am Durcg batte fie lich in ber Mitte behaubtet und auf ben Flügeln ben Reind gurudgeworfen. Mus fiegreichem Rampfe gurudgerufen, hatte fie fich trot bes ausgebehnten Walbgelandes und ber Nachtmariche ichnell wieber geordnet.

Sie war unbesiegt gurudgefehrt. Mur 6 Gefcute, Die fich geopfert hatten, fehlten beim IX. Urmeefords und ebensoviel bei ber 4. Ravalleriedivision infolge eines überraschenden Nachtangriffe in ben ausgebehnten Walbungen.

Beim IV. Referbeforps waren infolge Materialverlufts bie 12 Batterien ber einen Divifion auf 11 eingeschränkt worben.

Diefe Feststellung fuble ich mich berpflichtet, bem Lefer gur Bilbung eines felbständigen Urteils über bie tatfachlichen Berhaltniffe am Schluffe ber Marnefchlacht gu unterbreiten.

Ich mochte die eingehende Schilberung ber Schlacht auf ber Front ber erften Urmee einem Mitfampfer aus beren Reiben überlaffen. Nach meinem Urteil ftellt bie Ruhrer- und Rampftätigfeit aller Teile ber Urmee Rlud bie Bochftleiftung bar, welche

163

bie neue Rriegsgeichichte von Bewegungstunft moderner Beeresmaifen auf bem Schlachtfelbe fennt.

Soll man die Palme dem Generaloberst v. Klud zuerkennen, der talt besonnen seine Korps wie Rompagnien herumwars, nach drei Seiten tämpste und nach fünf ersolgreichen Kampstagen, dem Besehle sich fügend. abzog?

Ober bem IV. Reserveforps, das den Abersall durch eine ganze seindliche Armee unerschütterlich abwehrte und dabei die vielsach überlegene seindliche Armee völlig fesselte, ohne selbst die Bewegungsfreiheit zu verlieren?

Ober dem II. und IV. Armeeforps, die aus dem Angriff gegen die an Zahl weit überlegenen Engländer heraus bei erstidender site über die Brüdenengen und Talschluchten von vier Wasserläufen zurüdeilten, um vom entgegengesetzen, mehr als 50 km entsernten Schlachtslügel aus im Flankenstoß eine neue seindliche Armee zu bestegen?

Auf der Karte beim Kriegsspiel ist vor dem Kriege manches tühne Manöver ersonnen, teines aber schneller, tapferer und geordneter in die Sat auf dem wirtlichen Schlachtselbe übersetzt warben.

## Die zweite Alrmee.

Bei der zweiten Armee verlief der 13. September ohne ernste Busammenstöße mit dem Feinde, der vorsichtig auf der ganzen Front ähnlich wie bei der dritten Armee heransühlte.

#### Die vierte Armee.

Ostlich ber britten Armee ruckte die vierte Armee am 13. September in ihre endgültige Stellung Souain—Binardille ein. Dort wurde noch am Nachmittage das VIII. Armeekorps von starten seindlichen Krästen angegriffen. Gesangene Franzosen gehörten zum XXI. Armeekorps, das dor vier Tagen erst von der Wogesenfront her heranbesördert worden war und dessen Divisionen wir bereits im Kampse gegen die deutsche dritte Armee tennengelernt haben.

## Die fünfte Armee.

Die Ereignisse bei ber fünften Urmee find icon beim 11. September im Zusammenhang bargestellt worben.

## Sagesabichlug bei ber britten Urmee.

Um Abend bes 13. September überbrachte ber Generalquartiermeifter, Generalleutnant bon Stein, bem Obertommanbo ber britten Urmee ben Allerhöchsten Befehl, wonach bie britte Urmee ebenjo wie bie vierte und fünfte Urmee je ein Urmeetorps aus ber Front herausziehen follte, um es auf ben rechten Rlügel ber zweiten Urmee gu führen, wo man annahm, bag ber Gegner mit Aberlegenheit einen Durchftog versuchen murbe. Demgemäß wurde noch in ber Nacht angeordnet, daß alsbalb bas XII. Referveforps bie rechte und bas XIX. Armeeforps bie linte Division bes XII. Urmeeforps in ber Abwehrstellung abgulojen habe, jo bak am Morgen bes 14. September bas XII. Urmeeforps ben Marich ber Guippe entlang westwarts antreten tonnte, um unter bie Befehle ber zweiten Urmee gu treten. Schon am 15. September half bas XII. Urmeeforps bann ben Durchbruch bes Reindes zwijchen ber beutschen erften und zweiten Urmee, ber gwifden Laon und Reims bereits bis über bie Wisne porgeschritten mar, zu vereiteln in ber Dreitageschlacht bon Aubincourt.

Das XIX. Armeekorps wurde am 4. Oktober auf Lille in Marsch geseht, nahm am 12. Oktober stürmender Hand diese Festung und erkämpste in wochenlangem Ringen die Abwehrstellung an der Les westlich von Lille.

Aur das XII. Reservekorps sollte dis zum Frühjahr 1917 die Abwehrstellung in der Champagne verteidigen, vor deren unersichütterlichem Wall die Angrifskraft und die Kriegsenergie des Feindes in der Winters und Herbstschlacht 1915 zusammensbrachen.

Der 13. September 1914 gerif auch die Bande ber brei Sachsenforps mit ihrem bisherigen erfolgreichen Oberbefehlshaber, bem fachfischen Generaloberften Freiherrn von gaufen.

Insolge Zunahme seiner schweren Auhrerkrankung legte er am 13. September das Oberkommando nieder. Mit äußerster Willenskraft hatte er sich in den schweren Kampstagen südlich der Marne aufrecht erhalten, Tag und Nacht hatte er troh schwerster Erkrankung seine Krast der Leitung der Armee gewidmet. Mit herzlichen Worten verabschiedete der Kaiser den von ihm hochgeschäten Soldaten und Mann seines Vertrauens:

"Nachdem ich zu meinem lebhaften Bedauern bernommen habe, daß Ihr nicht günstiger Gesundheitszustand sich infolge der großen Ansorderungen der letzten Wochen wesentlich verschlechtert hat, halte ich es zur Schonung Ihrer Kräfte und im Interesse Ihrer bölligen Wiederherstellung für angebracht, Sie borübergehend von Ihrer Stellung als Oberbesehlschaber der dritten Armee zu entheben, was ich Ihnen hiermit unter vollster Anerkennung Ihrer bisher in dieser wichtigen Stellung geleisten Dienste bekannt gebe. Bum Oberbesehlschaber der britten Armee habe ich den General d. K. von Einem gen. von Kothmaler, Kommandberenden General des VII. Armeesorps, ernannt.

gez. Wilhelm."

Der hochverdiente Oberbesehlshaber der Sachsenarmee verließ am 13. September 1914 früh das Armeehauptquartier. Er konnte mit Stolz auf den Sachsenfeldzug August-September 1914 zurücklichen, der, von Erfolg zu Erfolg vorwärtsschreitend, dis zum ruhmvollen Abschluß uf dem Schlachtfelde süblich der Marne durchgeführt worden war.

Ich habe vorstehend ben Leser in die Tätigkeit der Geistes-schmiede der britten Armee, in das rastlose, scharssinnige und weit vorausschauende Wirken des Oberkommandos eingeführt und ihm damit die Grundlagen geschaffen, um die ganze Größe der Leistung der Sachsenarmee in den ersten Wochen des Welttrieges zu ermessen.

# Die Gefamtlage am Ende ber Schlacht.

Um keinen Zweisel über die Beurteilung des Anteils der britten Armee an der Marneschlacht an leitender Stelle unmittelbar nach den gewaltigen Geschehnissen dom 6. dis 10. September 1914 zu lassen, gebe ich abschließend die Zusammenfassung des deutschen Generalstades des Feldheeres über die Gesamtlage wieder, wie sie am 10. September auf Grund der bis 5 Uhr nachmittags dieses Tages bei der Obersten Heeresleitung eingegangenen Nachrichten dort ausgefaßt wurde. Das denkwürdige Schriftstid sautet:

"Erste Urmee stand am 9. September in besonders auf rechtem Flügel gunstig fortschreitender Schlacht gegen die aus Paris

und suböstlich ausfallenden, start überlegenen französischen und englischen Kräfte in Linie östlich Aantenil—östlich Meaux. Ihr linker Flügel an der Marne wurde gesichert durch eine gemischte Brigade und das Heereskavalleriekorps 2.

Bweite Armee hatte ihren rechten Flügel bei Montmirail auf Fontenelle zurückgebogen und sicherte sich am Dollanabschitt (nordwesslich Fontenelle) durch seereskavalleriekorps 1. Gegen Mittag des 9. September sitehen starke englische Kräfte gegen die Marne in die Lüde zwischen erster und zweiter Armee dor. Die linke Flügelschuhrigade der ersten Armee griss im Verein mit heereskavalleriekorps 2 und der 5. Insanteriedivission den vordringenden Feind an und ermöglichte dadurch der crsten Armee, ihren stark gesährdeten linken Flügel in Richtung Coulombs zurückzubiegen. Durch diesen Vorstoß wurde auch die zweite Armee gezwungen, troß gut fortschreitendem Angriss den rechten Flügel zurückzunehmen. Die Armee steht heute mit starken Rachbuten in Linke Vormans—Abise—Bocanch.

Die erste Armee trat nach Zurudwersen bes seindlichen linken Flügels auf Nanteuil ben Rüdmarsch an und erreichte am 9. September abends ungedrängt vom Feinde die Linie Cropp-en-Valois—La-Ferte-Milon—Neuilly-St.-Front.

Britte Armee entlastete mit westlicher Gruppe die zweite Armee wesentlich, drang gut dor und erbeutete 50 Geschütze und machte mehrere tausend Mann zu Gesangenen. Die östliche Gruppe unterstützte den Angriff der vierten Armee sudwestlich Vitrisle-François.

Vierte und fünste Armee griffen heute früh aus Linie Vitryle-François—Rebigny—Ippscourt erneut an. Aber Fortschritt im Angriff ber fünsten Armee liegt bereits Meldung vor. Das V. Armeetorps steht süblich Verdun im Rampf um die Sperrbefestigungen Trohon und Les Paroches. Ein Aussall aus Toul gegen diese Unternehmung wurde von der 10. Insanteriedivision gestern bet Chaillon abgewiesen. Der Angriff wird heute fortgesetht.

Sechste Armee halt vor der Linie Nanch—Spinal. Die zu anderer Verwendung bestimmten Armeetorps dieser Armee und die 7. Kavalleriedivision sind ohne Störung aus der Frontlinie herausgezogen.

Das Oberkommando der stebenten Armee ist in Bruffel eingetroffen, hat den Oberbefehl übernommen und die zur Zeit verfügbaren Armeekorps nach Süden in Marsch gesetzt.

#### Often.

In Oftpreußen ist gegen die russische erfte Urmee die Schlacht auf ber ganzen Linie seit 9. September im Sange. Startere Kräfte zeigten sich in Gegend Lyd, wo Telle ber beutschen achten Urmee die Sicherung ber rechten Urmeeflanke übernommen haber.

Die Operationen ber österreichisch-ungarischen ersten Urmee gegen die russisiche vierte Urmee führten sublich Lublin nicht zum Erfolge. Die Urmee stieß auf bedeutend überlegene Krafte und trat Rüdmarsch hinter ben Sanabschnitt an.

Die österreichisch-ungarische vierte Armee halt in Gegenb Rawarusta ihre Stellungen.

Die Schlacht ber öfterreichisch-ungarischen hauptfröfte (britte, zweite Urmee, verstarkt burch Teile ber vierten Urmee) ist bei Lemberg in vollem Gange, ber österreichisch-ungarische Angrissische ich freitet langsam vorwärts."

So stellt also das Urteil der Obersten Heeresleitung über die Kriegslage unmittelbar nach der Schlacht den günstigen Kampfverlauf bei der dritten Armee fest. Um so emporender ist das
Gerücht dem Versagen der Sachsen in der Marneschlacht, das
kurz nachber bei Heer und Heimat auftauchte und allmählich
infolge der Unmöglichteit, ihm während des Kriegs entgegenzutreten, sich zur Legende ausgewachsen hat \*). Deren Bekämpfung
im Dieuste der Wahrheit dient lediglich meine Schrift. Sie bezwecht die Ehrenrettung der sächsischen Armee, die im ganzen
Kriegsverlauf genau so ruhmboll ihre Pflicht getan hat wie
jeder andere deutsche Solfsstamm. Meine Schrift gründet sich

<sup>&</sup>quot;) So beißt es in einem mehrbändig beabsichtigten, von einem angesesenen deutschen Großverlag herausgegebenen Mert über den Meltfrieg bessen erster Band noch während des Krieges erschienen ift, also von der Jenstur geprüft sein muß, im Abschnitt über die Marnesoliacht: "Man hat behauptet, daß im Osten der zu langsam vorgehende Sausen eine Lücke bei seinem Vormarsch gelassen habe. Das tann nicht richtig sein denn Sausen war die Seganne getommen, so welt wie er dem Generalplane nach nur gelangen tonnte. Am 9. wird Sausen bei St. Priz angegriffen, er hält sich aber vorläusig noch in der welten Ebene der Cham-

ausichließlich auf das amtliche Material der Kriegstagebücher und beren Beilagen, ist von mir im Felde bereits 1915 bearheitet und zu einer Zeit, wo die Erinnerung bei allen Teilnehmern an der Marneschlächt noch srisch war, den Städen und Truppen unterbreitet und von ihnen gebilligt worden. Auch nachber hat die Schrift nochmals allen Männern, die 1914 an der Spitze der Armee, der Armeekorps und an besonders wichtiger Stelle gestanden haben, vorgelegen. Ich bemerke, daß die von mir bearbeiteten Kriegstagebücher sämtlich genau, übereinstimmend, erschöfend und versändnisvoll gesührt und daher wohl geeignet sind, einer beweißkräftigen Darstellung zugrunde gelegt zu werden. —

Am 16. September gab die Oberste Feeresleitung bekannt, daß Generalleutnant von Falkenhann ersorberlichenfalls den Generalobersten von Moltke vertreten werde. Satsächlich mußte dieser bald darauf der schweren Erkrankung, die er mit äußerster Willenskraft bisher bekämpst hatte, und die im Jahre 1916 den hochverdienten ersten Generalstabschef des deutschen Feldbeneres in Deutschlands Schicksamps dahinrafste, nachgeben.

Der Wille seines treuberehrten Kaisers hatte ben vornehmen Mann, aber nicht übernormal mit Felbherrngaben begnabeten Solbaten wohl als Träger des in der Armee geseiertsten Namens an den Blatz gestellt, der dem Tücktiasten gehörte.

Jebenfalls war er nicht ber Mann bazu, bas gewaltige bon bem Geistesriesen Schlieffen geplante Wert in bie Sat zu übersetzen.

Nach Rüdtritt bes Grafen von Schlieffen hatte man in weiten Armeekreisen die Wahl hindenburgs zum Generalstabschof erhofft. Auch der Generaloberst von Bülow, der Oberbesehlshaber der zweiten Armee, soll vor dem Kriege dazu ausersehen gewesen sein. Das erklärt vielleicht den überragenden Einfluß, den dieser im Marnefeldzug — nicht zum Segen des Ganzen — gewann. —

pagne. Seine Garbe macht dann einen wenig glücklichen Vorstoß, und der Generaloberst nuß weiter zurückweichen, nach Aitry-le-François." Den Generalobersten v. Kluck läßt der alademisch gebildete "Seschichts-forscher" "in eine ganz neue Richtung, nicht die nach Rorden, sondern eine nach Südosten" zurückehen, "so daß die Gegner schlechterdings nicht wußten, woran sie waren". Ein Blick auf die Karte müßte diesen heillosen Unsinn verhütet haben. Wan kann sich aber darnach einen Begriff von der Legendenbildung machen, die eine rechtzeitig erfolgte Darstellung von seiten des Generalskabs unschwer vernichtet hätte.

# Befechtsftärten in ber Marneschlacht.

Ich bin leiber nicht in der Lage, über die Gesechtsstäteren und Berluste aller an der Marneschlacht beteiligten deutschen Armeen genaue Angaben zu machen. Ich habe sie zunächst nur für die dritte Armee bearbeiten können. Sie dieten aber auch für die übrigen Armeen immerhin einen gewissen Anfalt. Die Gesechtstäten der Infanterie betrugen bei den Korps der dritten Armee zu Beginn der Schlacht

XII. U.-R. (einfcht. b. Säg.-Bat. 12 u. 13) 421 Offs. 19452 W. XIX. "401 "19003 "XII. R.-K. ("Ref.-Säg.-Bat. 12 u. 13) 527 "20720 "(opne 1/R.J.S. 107 in Givet).

Das ergibt Durchschnittsstärken der einzelnen Vataillone beim XII. A.K. 15 Off3. 750 M., also vorher Abgang 7 Off3. 250 M. XIX. " 17 " 800 " " " " " 5 " 200 " XII. K.K. 21 " 830 " " " " " 1 " 170 "

Tatsächlich haben aber je Bataillon burchschnittlich — hoch gegriffen — kaum 12 Offiziere und 500 Mann an ber Schlacht teilgenommen. Das schnelle Anwachsen bes zu beseitzenden Gebiets und die Sicherung der rückwärtigen Verbindungen zwangen zu täglich wachsenden Abgaben aus der Front, welche bei den gemeldeten Gesechtsstärken nicht in Abrechung geftellt sind.

Nach meinen Feststellungen bei ben sächslichen Korps im Felbe 1915 haben diejenigen Bataillone, die vor der Marneschlacht bereits große Gesechtsverluste erlitten hatten, auch nicht annähernd die von mir angenommene Durchschnittsstärke von 500 Gewehren während der Marneschlacht gehabt.

Das fällt bei dem Stärkeverhältnis gegenüber ben Franzosen ausschlaggebend ins Gewicht. —

# Die Verlufte.

Die Verluste mahrend ber biertägigen Schlacht betrugen bei ber britten Urmee

XII. Armeeforps 191 Offisiere 5289 Mann XIX. "159 "2865 " XII. Referveforps 93 "2248 " Aufammen 443 Offisiere 10402 Mann. Muf bie Besamtftarte ber Armeeforps in Gobe beim

XII. Armectorps von 700 Offizieren 27 602 Mann XIX. " 699 " 27 558 " XII. Refervetorps " 706 " 26039 " Ausammen 2105 Offizieren 81 199 Mann

berechnet, betragen die Verluste an Offizieren annahernd 1/6, an Mannichaften (einschlieftlich Unteroffiziere) 1/0.

Diese Verhältniszahlen wachsen ganz bedeutend, wenn man die Verluste mit der Zahl der wirklichen Kämpser vergleicht. Für die acht Insanterieregimenter jedes der drei sächslischen Korps berechnet, erhält man beim

XII. Alrmeetorps auf 268 Offiziere und 12000 Mann Kampsstärte einen Verlust von 168 Offizieren und 4.784 Mann XIX. Alrmeetorps auf 268 Offiziere und 12000 Mann Kampsstärte einen Verlust von 133 Offizieren und 4.584 Mann XII. Refervetorps auf 268 Offiziere und 12000 Mann Kampsstärte einen Verlust von 77 Offizieren und 1979 Mann.

Das ergibt beim XII. Armeekorps 2/3 ber Offiziere und 2/6 ber Anteroffiziere und Mannschaften ber Infanterie,

beim XIX. Armeeforps die Salfte der Offiziere und mehr als 1/2 der Unteroffiziere und Mannschaften.

beim XII. Reservekorps sast 1/3 der Offiziere und etwa 1/6 der Unterossitztere und Mannschaften der am Kampse beteiligten Insanterie (ohne Jägerbatallsone). Jst es bei derartig hohen Ossitztersverlusten verwunderlich, daß sie schließlich die Höhe von mehr als 39-Prozent an toten und von nahezu 54 Prozent an verwundeten Berussossitzteren des deutschen Heerest erreichten? Der Gesamtverlust von 153 000 Ofsizieren im Weltkrieg übertrisst den Gesamtverlust des ganzen deutschen Heeres an Ossizieren und Mannschaften im Kriege 1870/71 noch um etwa 23 000 Köpset

Auffallend gering ist — e.tgegen den wilden Heimatsgerüchten im Herbst 1914 — im Verhältnis zu dem Gesamtverlust die Zahl der Vermisten. Sie liegt mir nur insgesamt sür die in Gesangenschaft geratenen und anderweit vermisten Mittämpser vor. Sie beträgt für alle drei Korps zusammen 24 Ofsiziere 3083 Mann.

In biefer Bahl find bie letber nur zu vielen Gefallenen und ihren Wunden Erlegenen inbegriffen, welche in dem unübersichtlichen Walbgelande beim Ubmarich in ber Dunkelheit ihrem grausamen Schickal anheimfielen.

Das Verhältnis der Gefangenen zu den wirklichen Vermißten ist bei den deutschen Gesamtverlusten 3:1 (618000 Gesangene — 203000 Vermißte), bei den sächssischen Truppenteilen etwa wie 2:1 (37000 Gesangene — 19100 Vermißte).

Der Albgang an Gesangenen erreicht barnach etwa die Bahl von 2000, beträgt also auf die Gesamtstärke von 83300 Kämpsern berechnet, weniger als 2½ auf das Hundert. In diesen Bahlen liegt ein glänzendes Zeugnis für die Heereszucht in der Sachsenarmee und für die Willensstärke der Einzelkämpfer.

Die Breite des Angriffsfeldes der britten Armee (einschließlich der 2. Gardeinfanteriedivision) beträgt 50 Kilometer. Auf jede der Divisionen entfällt also ein Gesechtsstreisen von durchschnittlich 7 Kilometern. Das ergibt für 10 Meter 6 Mann, eine in der modernen Angriffsschlacht wohl einzig dastehende Leistung! Deren ganze Größe tritt in der folgenden Gegenüberstellung erst voll in die Erscheinung.

## Stärkeverhältnis während der Schlacht.

Auf ber Kampffront ber britten Armee fochten bei Schlachtbeginn:

Sechs beutsche Insanteriedivisionen gegen sieben frangosische Insanteriedivisionen und eine Ravalleriedivision,

beutscherseits 2. Garbeinfanteriedivision, XII. und XIX. Armeekorps, XII. Reservekorps (ohne 24. Infanteriedivision),

frangösischerfeits 1/2 IX., XI. und XVII. Armeekorps, 52. und 60. Reserbedivision, 9. Ravalleriedivision.

Vis zum Ende der Schlacht verschob sich das Stärkeberhältnis bedeutend. Deutscherseits griff nur noch die 24. Reservedivision ein, dagegen wurden französischerseits neun Divisionen, nämlich Rest des IX. Armeekorps, 42. Insanteriedivision, 18. Insanteriedivision, zuleht auch noch das X. Armeekorps auf der Front der neunten Armee, das XXI. Armeekorps und je eine Division des II. Armeekorps und des Koloniaskorps vor der linken Gruppe der dritten Armee eingesetzt.

Somit ftanben fich am 9. September gegenüber:

Sieben beutsche Infanteriedibissionen und 16 frangofische Infanterie- und eine Ravalleriedivision. Dabei ist die Maroftobivision als durch die zweite Armee gebunden nicht in Anrech-

nung gebracht. Dabei ist aber noch der große Unterschied in ben Truppenstärken in Berechnung zu stellen. Die sächsische Insanterie ist kaum mit der Halfte der Auskuchstärke in die Marneschlacht eingetreten, was sich aus den unvergleichlichen Marsch- und Kampfleistungen, die vorangegangen waren, ohne weiteres erklärt.

Die frangösischen Eruppenftarken betrugen zu Anfang bes Krieges rund

Urmeetorps (gu fünf Jufantertebrigaben = 30 Bataillone)

Die Franzosen hatten vor der Schlacht ihre Bestände voll ausgefüllt. Ihre Gesechisstärke in der Marneschlacht wird mit der vollen Sollstärke voraussichtlich zu schwach veranschlagt.

Ich stelle zum Vergleich ein beutscherseits (Bataillon zu 500 Gewehren)

74\*) Batine. des XII., XIX. A.-R., XII. A.-R., 37000 Gerb.
12 " der 2. G.J.D. 6000 "
43000 Gerb.

frangösticherseits (bie Bataillone zu 1000 Gewehren berechnet)

Sonach unterliegt es für mich keinem Zweifel, daß die steben Divisionen der deutschen dritten Armee (einschließlich der 2. Gardeinsanteriedivission) tatsächlich gegen weit mehr als die sünffache Aberlegenheit an französischer Insanterie die Marneschlacht siegreich im Angrisskampf durchgesochten haben.

Das Berhaltnis an Felbartillerie burfte bas folgende gewesen fein:

<sup>\*)</sup> Einschließlich ber Zägerbataillone 11, 12 und 13, aber ohne I. R.J.R. 101 in Reims und I. R.J.R. 107, bas noch in Givet war.

## auf deutscher Beite

48 Batterien b. XII. u. XIX. 21.-R.

18 " XII. R.-R. 12 " 2. Garde-R.-D.

Bujammen 78 Batterien mit 468 Gefchügen.

Muf frangofifcher Seite

6 franz. Korps zu 30 Batterien mit 4 Geschützen -

180 Batterien mit 720 Geschungen.

4 frang. Divisionen gu 9 Batterien mit 4 Gefchuten --

36 Batterien mit 124 Geschützen. Rusammen 844 Geschütze,

alfo 468 beutiche gegen 844 frangoftiche Beidute.

Un schwerer Artillerie hatten die Franzosen bei Krtegsbeginn 48 Batterien 155 mm-Rimailho-Haubigen, 48 Batterien neue 120 mm-Haubigen und 10 Batterien lange 105 mm-Kanonen.

Wieviel bavon ben Sachsen in ber Marneschlacht gegenüber standen, ist mir nicht gelungen sestzustellen. Daß gegenüber ben beutschen 21/3 Juhartillerie-Bataillonen auf französischer Seite mindestens gleichstarke schwere Artillerie gesochten hat, ist anzunehmen. Jedensalls ist auch die artilleristische Aberlegenheit der Franzosen eine bedeutende gewesen.

Die Aberlegenheit bes französischen Feldgeschützes über das beutsche ist für den Ausgang der Schlacht mitbestimmend geworden. Wir haben gesehen, daß auf Front und linkem Flügel der der der Armee die deutsche Angrissartillerie nicht so nahe an die französische berankan, daß sie den Entscheidungskamps mit ihr ausnehmen konnte. Die weitreichende französische Feldartillerie hielt sie sich erfolgreich so weit vom Halse, als sie es brauchte. Aur die weit au Leistung von Geschütz und Geschösüberlegene schwere Artillerie des deutschen Feldheeres glich dieses Misverhältnis etwas aus. So ist die falsche Sparsamkeit, die das start verbrauchte, nicht mehr dem französischen gewachsene Selchützon nicht rechtzeitig gegen das durchaus dem französischen edenbürtige erseht hatte, das Arupp längst sertiggestellt und wettkampf neutraler Staaten erprobt hatte, uns zum Verbänants geworden.

## Starteberhaltnis überhaupt.

Das Zahlenverhaltnis in der Gesamtschlacht stellt sich auf Grund bes mir zu Gebote ftehenben Zahlenmaterials wie folgt:

Muf beutider Seite fochien (bon rechts nach links)

| von | der | erften  | Ulrinee | 10 | Infanteriedivisionen |
|-----|-----|---------|---------|----|----------------------|
| 21  | **  | aweiten | "       | 8  | •                    |
| "   | m   | dritten | *       | 6  | <i>p</i>             |
| ,,  | 44  | vierten | **      | 8  | "                    |
| "   | н   | fünften | "       | 8  |                      |
|     |     |         | f       | 40 | Ouf-mt-mishinifiaman |

zufammen 40 Infanteriedivisionen.

Auf frangofischer Seite fochten (bon links nach rechts)

| von ber fechften Urmee gunachft             | 5  | Infanteriedivifionen |
|---------------------------------------------|----|----------------------|
| " Urmee von Paris                           | 3  | "                    |
| weit. Jugang gur fechften Urmee (IV. 21 R.) | 2  | • "                  |
| Engländer                                   | 6  | "                    |
| von ber fünften Urmee                       | 11 | *                    |
| " " neunten "                               | 8  | "                    |
| Sugang mahrend ber Schlacht (18. 3D.)       | 1  | **                   |
| von der vierten Urmee                       | 10 | "                    |
| Sugang XXI. 21K.                            | 2  | ,                    |
| von der dritten Armee                       | 71 | 12 "                 |
| dazu XV. AR. und 72. RD.                    | _3 | 1 57 T. T. S. 198    |
|                                             | 20 |                      |

Bufammen 581/2 Infanterfedivifionen

Dazu kommen noch 91/s französische und 1 englische Ravallertebivision gegen 8 beutsche.

Man erhält also abgerundet das Stärkeverhältnis von zwei gegen drei Divisionen. Bei den anderen deutschen Armeen waren die Gesechtsstärken in der Marneschacht wesentlich niedriger als dei der dritten Armee insolge der vorangegangenen schweren Kämpse. Bei der fünsten Armee liegen die Gesechtsstärken am Schusse der Kämpse im Marnebeden vor, etwa 10000 Gewehre se Armese in Marnebeden vor, etwa 10000. Bei der ersten, zweiten und vierten Armee lege ich der Berechnung Durchschnittsstärken von 15000 Gewehren se Armeesforps zugrunde, irosdem diese Jahlen als Kampsstärke in der Schlacht bei weitem nicht erreicht worden sein dürsten. Das ergibt dei der doppelten Frontstärke auf seiten der Franzosen und Engländer das Kampsverhältnis der Deutschen gegen die Westgegner annähernd von 1 gegen 3.

Rüdblid auf bie tattische Rampfführung.

Nach Renntnis der beiberseitigen Truppenstärken und deren Einsages auf bem Rampffelbe möchte ich noch einmal auf die

selbständigen Entschlüsse der Generalkommandos XII. und XIX. Armeekorps zurückkommen, welche zur Trennung der beiden Divisionen des XII. Armeekorps und zu dem Festlegen des XIX. Armeekorps in dem Waldgelande zwischen Sompuls und Vitry führten.

Das XII. Urmeeforpe hatte burch Rechtsabmarich mit beiben Dibifionen und Angriff in fubmeftlicher Richtung auf Rore-Champenotie Die Aufgabe ber 32. Anfanteriedibifion, welche Diefe bom 6, bis 8. September, nur burch Teile ber 23. Referbedibifion berftarft und bom 9. September ab gufammen mit ber 24. Referbedibifion in gludlichiter Weife neben ber 2. Garbeinfanteriedivifion lofte, jedenfalls mit noch großerem und ind. besondere ichnellerem Erfolg geloft. Denn zweifellog tit bie Ranwimirfung eines geschloffen eingesetten Urmeetorbe mit ber Urtilleriewucht ber beutiden Rorps bei Rriegsbeginn eine ungleich größere als biejenige zweier felbständig nebeneinander fampfenden Divisionen. Sicherlich mare ber zweiten Urmee Die bringlichst erbetene Entlastung noch foneller und ausgiebiger gebracht worben, was auf beren Entichliefung gum Rudgug vielleicht entscheidend eingewirft hatte. Jebenfalls wurde bas geschlossen bort eingesette XII. Armeetorps minbeltens die aleiche seindliche Truppenftarte bort gebunden haben, die bort tatfachlich bis jum Ende bes Rampfes bom Gegner eingefest worben tit.

Das XIX. Armeekorps, das am 6. September 5,50 Uhr nachmittags den umfassenden Angriss gegen die Linke Flanke des Feindes vor dem VIII. Armeekorps als ihr Kampsiel gemeldet hatte, würde durch Vorgehen mit seinem Hauptteil (24. Insanteriedivision und 88. Insanteriedirigade) in Richtung Coole—Somputs zum Flankenangriss gegen das französische XVII. Armeekorps über Somputs auf Humbaubille und östlich für diesen Angriss glücklichere Vorbedingungen, besonders sür seine Artillerie, gefunden haben. Die Verbindung mit dem VIII. Armeekorps und die Sicherung der Insken Flanke des XIX. Armeekorps wäre dabei der 40. Insanteriedivision (ohne 88. Insanteriedirigade) im Raume den Maisonsen-Champagne zugesallen, wo nach Meldung des XIX. Armeekorps vom 10. September viel günstigere Geländeverhältnisse vorlagen.

Das VIII. Armeeforps, bas noch am 9. September Ablösung ber 40. Insanteriedivision burch seine 16. Insanteriedivision

in Aussicht stellte, also selbst über ben nötigen Rudhatt berfügte, hatte bann bereits früher seine eigenen Reserven einsetzen und sich nötigensalls auf die Abwehr beschränken mussen, was dem Gelingen des Ganzen nichts geschadet hatte.

Besonders günstig würde sich dann die Verwendung des XII. Reservetorps gestaltet haben. Es konnte mit seiner dorberen Insanteriedivision bereits am 7. September von Vatry (an dort 8,30 Uhr vormittags) über Sommesous auf Mailhy eingesetzt werden. Seine ansangs noch auf Tagemarschabstand zurüc besindliche 24. Reservedivission, die am 8. September abends dis Normée ausschloß, würde zu derselben Zeit dei Sommesous verwendungsbereit gewesen sein. Das XII. Reservetorps wäre dann am 9. September vormittags in der Lage gewesen, den Vorstoß über Mailhy zum Durchbruch der seindlichen Mitte mit versammelter Kraft durchzussühren.

Bweifellos ware ber Gegner daburch gezwungen worden, die Armeereserve (42. Insanteriedivision) und das inzwischen herbeigeeitte XXI. Armeetorps gegen das sachsische XII. Reservetorps als ben ihm bedrohlichsten Feind einzuseten.

Boraussichtlich ware dadurch das XII. Reservekorps zum Stehen gebracht und eine entscheidende Anderung im Ausgang der Gesamtschlacht nicht erzielt worden. Das ware aber meines Erachtens mit aller Wahrscheinichkeit eingetreten, wenn das XI. Armeetorps, das am 26. August nach Osten abgerollt war, bei der dritten Armee und das gleichfalls nach dem Osten Ende August überführte Garbereserorps bei der zweiten Armee in die Wagschale hatten geworfen werden können.

Bet ber britten Armee hatte bas XI. Armeeforps im Verein mit ber ber britten Armee zu Anfang September von ber Obersten Heeresleitung in Aussicht gestellten, tatsächlich aber bis zur Schlacht nicht eingetroffenen Ravalleriedivision genügt, um ben Durchbruch ber französischen Heeresfront zu erzwingen und voll auszunuten.

Denn auf der gegnertschen Seite waren weitere Reserven Unsang September tatsachtich nicht mehr vorhanden, nachdem auch die französische Heeresgruppe an der italientschen Grenze, beutscherseits auf drei Divisionen, zwei Brigaden und zwölf Alpengruppen beranschlagt, inzwischen ganz an die beutsche Front berangezogen worden war.

Es entsteht nun die Frage, ob die Führung der dritten Armee nicht auch mit den borhandenen Rraften — 7 Divisionen — einen burchschlagenden Schlachtersolg hatte erzielen können.

Zweisellos ware es am vorteilhaftesten für die Führung ber britten Armee gewesen, wenn sich deren Korps am 6. September darauf beschränkt hatten, mit ihren Vorhuten den Jeind seit anzusassen, ohne im übrigen der Führung vorzugretsen, also das altbewährte Versahren eingeschlagen hatten, das Napoleon seinen Unterselbherrn immer wieder einschäftet für das Verhalten bei Schlachtbeginn: Aberall ansassen, dann aber erst zusehen (on s'engage partout et on voie). Bis zum 7. September mußte es dann der Fliegeraustlärung gelingen, die 20 Kilometer breite Lüde in der seindlichen Schlachtfront seitzusellen. Dann konnte das Oberkommando die Hauptkräfte in der wirksamsten Richtung vereint einsehen.

Diese war zweisellos die Richtung auf Fere-Champenoise— Sezanne. Dorthin konnten vom Morgen des 7. September ab zunächt vier, später fünf Divisionen der dritten Armee den Rlankenangriff gegen die frangosische neunte Armee vortragen.

Einer Division bes XIX. Armeetorps ware währenddem die Ausgabe zugefallen, ein Bordrechen des Feindes zwischen der britten und vierten Armee links der Marne im Raume zwischen Sompuls und Maisons-en-Champagne, etwa in einer Stellung Coole—Le Mont-Larron zu verhindern. Das war don einer durch schwere Artillerie verstärkten Division durchaus zu leisten. Selbst ein vorübergehender Erfolg des Feindes det Coole hätte weder die rückwärtigen Verdindungen der dritten Armee gestört noch der durch die Marne gebecken rechten Flanke der dierten Armee ernsten Schaden zugefügt.

Wohl aber hatte die Kampstraft ber übrigen, ichließlich sechs Dibisionen ber britten Urmee (einschließlich ber 2. Garbeinsanteriedivision) genügt, um die französische Front westwärts auf-

aurollen.

Die Riesenleistungen, welche die sächsischen Truppen an allen sünf Schlachttagen vollbracht haben, berechtigen zu der Gewißbett, daß sie spätestens am 9. September die Linie Linthes—Pleurs erreicht und damit die französische neunte Armee auf die fünste Armee geworfen haben würden. Dann aber wäre sür den Generaloberst von Bulow jeder Grund zu dem übereitten Rüdzug weggesallen.

Es erübrigt sich, ben Gedanken eines frontalen Durchbruchs nach Süden über Mailly hinaus weiter zu verfolgen. Er hätte zum Luftstoß geführt, wenn es nicht gleichzeitig gelang, den Feind vor der deutschen zweiten Armee in seiner rechten Flanke zu überwinden. Zu beidem, zum Flankenstoß nach Westen und zum Durchstoß in der Mitte, reichte — das zeigt der Schlachtverlauf — die Rampskraft der britten Armee nicht aus. Sin Gegner wie General Foch mit einer unerschütterten Armee in der Flanke hätte leicht den Durchstoß der dritten Armee schließelich in deren Katastrophe verwandelt.

Einen ähnlichen Abschluß hatte voraussichtlich auch die Berwendung der Hauptkräfte der dritten Urmee zum Flankenstoß gegen den Feind vor der deutschen vierten Urmee gefunden. Damit scheidet der Gedanke eines Eingreisens der dritten Urmee nach Osten aus jeder weiteren Erwägung aus.

Auch der Kampsverlauf an der übrigen deutschen Schlachtstont führt zu der Feststellung, daß nur noch dei der deutschen zweiten Armee ein Armeekorps sehlte, um den Steg zu sichern. Um ihn voll auszunützen, würde ein brittes Korps auf dem äußersten rechten Flügel erwünscht gewesen sein. Port hätten die Heereskavalleriekorps 3 und 4, die dei der sechsten und sünsten Armee sestgekeilt waren, ein weites Feld zu erssolgreicher Tätigkeit gefunden.

War die Oberste Heeresleitung in der Lage, diese Berstärkungen dem deutschen Einsallsheere zu sichern? Unbedingt. Sie hätte am 25. August 1914 nur die Berstärkungen für das Ostheer dem linken Flügel des Westheeres anstatt der zweiten und dritten Armee zu entnehmen brauchen.

Dann ware die sechste und sebente Armee auf zusammen sechs Armeekorps gegen sieben französ Korps, wohl ebensobele Reservedibissionen sowie die Albentruppen zusammengeschmolzen, und man hätte sich im Elsaß auf die Abwehr an der Breuschalfront, Jeste Katser Wilhelms II. (Mutze)—Straßburg, die eigens dazu im Frieden mit Auswand enormer Mittel hergerichtet worden war, vielleicht beschräften mussen.

Das ware gang im Sinne des Schliesenschen Kriegspland gewesen, der die borübergebende Preisgabe des sublichen Elfaß und die Verteidigung des start beseisigten rechten Oberrheinusers im Busammenwirken mit der Preuschtalfront borsah, um

179

bem beutschen Stofflugel bie gablenmäßige Aberlegenheit

gu fichern.

Wohl kein Deutscher wurde heure bedauern, wenn man die Franzosen in das Elsaß zu einem gewiß nur kurzen Besuch hereingelassen hatte! Dann hätte sich natürlich auch die deutsche echste Urmee troy ihres Erstsleges bei Mörchingen auf die Ubwehr in Lothringen beschränken müssen, im Zusammenwirken mit unserem größten Wassenlagen Met, der boch dazu eigens für schweres Geld ausgestaltet worden war. Dadurch wäre im Lothringer Loch ein sehr beträchtlicher Teil des französischen Feldheeres gesessellteben, während die Feldzugsentschedung süblich der Marne siel. Keinessalls hätte Josse die Möglichkeit behalten, von der Vogesenstrout auf dem kurzen Bahnweg von Toul und Epinal soviel Rorps und Divisionen nach dem Marnebeden heranzuziehen, als er brauchte, um den deutschen Volsiteg dort zu verbindern.

Die Verschiebung ber hauptfrafte ber beutschen sechsten und siebenten Armee nach bem rechten heeresflügel ist viel zu spat erfolgt. Rechtzeitig hatte sie mindestenst vier Korps bem Stoß-

flügel zugebracht.

So tragen die beiden Entschlüsse der deutschen Obersten Feeresleitung, der erste dom 25. August, der das Gardereserbords und das XI. Armeelords dom Stoßslügel des Westheeres nach Osten abgad, und der andere vom 27. August, der in voller Verkennung der Lage beim Gegner den überstürzten Vormarsch auf Paris sur den rechten Heeressslügel, der weiterhin durch drei Korps (gegen Antwerpen und vor Maubeuge) geschwächt war, und gleichzeitig den Durchsch zwischen Toul und Epinal für den Inken Flügel des Westheeres anordnete, den Keim des Mißersolges in sich, der auf dem Kiesenschlächtselb von Paris dis zu den Vogesen Ansang September in die Erscheinung trat.

Satsachich hat die deutsche Heeresleitung ihrem Stoßsiligel suns korps vor der Entscheidung entzogen, der Gegner seinem Westslügel etwa die gleiche Stärke zugeführt (VII. und XXI. Urmeekorps, 2 Insantertedivisionen, 2 Reservedivisionen, zwei englische Insanterie-Divisionen)!

Trog biefer ungeheuerlichen Berichiebung bes Stärkeverhaltnisses war bant bes weitüberlegenen inneren Wertes bes beut-

ichen Relbbeeres bie Siegesausficht burchaus fur und,

Einsach das Einlegen eines mehrtägigen haltes an der Aisne Ende August 1914 hatte genügt. Es wurde nicht nur den Kampswert des Einfallheeres durch Nachziehen von Marschranten, Ersahmannschaften, Besahungstruppen, Munition und Prodiant nahezu verdoppelt, sondern auch die Kriegslage für die beutsche Geeresleitung so weit geklart haben, um sie von ihrer irrigen Anschaung über die Wiederstandskraft des Gegners zurückzubringen.

Griff bis bahin ber Feind seinerseits nicht an, so konnte im vollsten Vertrauen auf den Steg der Vormarsch nach wenigen Erholungstagen sortgesetzt werden bis zu dem Raume, in dem der Gegner sich zum Endkampse stellte.

Wo bieser lag, konnte ben beutschen Fliegern nicht verborgen bleiben. In geplanter Schlacht in offenem Felbe, frei von den Tüden des Zusalls, war das ausgeruhte deutsche Feldebeer von 1914 jedem Kräfteausgebot der Westmächte überlegen. Das ist meine selsensseite Aberzeugung. Ich nehme damit die Untwort auf eine Reihe von Fragen vorweg, die ich zur Kennzeichnung der damaligen Unschauungen bei Geer und heimat hier wiedergeben möchte, weil sie nach der abgebrochenen Marneschlacht die Gemüter auf das tiesste bewegten.

Sollten an der Aisne die erschöpsten Armeen angehalten werden zur so nötigen Atempause, zur Ausstüllung ihrer bedenklich zusammengeschmolzenen Bestände, zur dringlichen Ergänzung des gesamten Heeresdedarses Sollte zu erneuter Siesen- und Rechtsgliederung herangeholt werden, was noch don rüdwärts aus Festungen und Stappen erreichdar war? Sollte diestischen Abwehrwall der nächsten Kriegssiahre türmen? Sollten die dadurch steigewordenen Kräste des Westbeeres das wirtschaftsstarte Nordrankreich nördlich der Somme und den Rest Belgiens reinsegen, eine stete Drohung für England, desse zunächst einzig versügdares Feldheer, in Trümmer zerschlagen, in den Schut den Paris und der ihm benachbarten Franzosenarmeen zurückwich?

War nicht bas russische, über alles Erwarten starke, schnellbereite und zielbewußt geführte Feldbeer jest schon ber wichtigfte Gegner? Galt es nunmehr nicht, dem neuen Feldberrngestirn, bas ohnegleichen glanzend über ben masurischen Walbseen ausgestiegen war, bie ganze noch übrige beutsche Beeredtraft zur Bersügung zu stellen, weiche in weiser Boraussicht bereits jett in ber Heimat ausgeboten wurde? Erwuchs nicht damit für ben tapseren Bundesgenossen, der opferbereit sich in Galizien der russischen Abermacht entgegenstemmte, am schnellsten die bringend nötige Entlastung? Wurde nicht das Gleichgewicht der Kräfte am schnellsten, sichersten und einsachsen dadurch bergestellt?

Das alles sind Fragen, welche ber Leser nach mehr als vier schweren Kriegssahren mit ihren Krisen und Wandlungen nur zu leicht geneigt ist, mit einem schnellen Ja zu beautworten, und doch wäre das falsch, undankbar gegen die Helben, die im Marnebeden das Unmögliche in kuhne Sat zu wandeln strebten.

Rein Solbat, weber Führer noch Kämpfer, hatte bas bamals verstanden. Drüben wich der Feind, ohnmächtig gegen den deutschen Angrifsgeist, von Stellung zu Stellung, scheinbar der Auflösung versallen. Aus wenige Tagemärsche winkte Paris, das die seindliche Regierung bereits verlassen hatte.

Siesste Entmutigung lastete sichtlich auf ben Bollern bes Westens, Siegessicherheit trieb bie beutschen Sinsallheere gur Hergabe bes letzten Hauches von Mann und Koß, um ben scheinbar zum Greisen naben Endsieg zu meistern. —

## Rücklick auf ben Marnefeldzug.

Durch bie vorstehende Barstellun hat ber Leser bie genügenden Interlagen für ein eigenes Urteil über die Marneschlacht erha'ten. Dieses Urteil wird verschieden aussallen, wie ja auch die Unsichten der damaligen Führer unseres heeres untereinander abwichen.

Persönlich bin ich der Ansicht, daß für die Oberste Heeresleitung im Verlaufe des Kampses selbst kein Grund zum Abbruch der Schlacht vor deren Durchkämpfung lag. Die mißliche Lage des rechten Flügels der zweiten Armee durste nicht bestimmend werden für den Ausgang der Gesamtschlacht. Er ware eskaum geworden, wenn die Oberste Heeresleitung die Kampseinungstraff in die Hand genommen hatte und gegenüber den Einzelvorstellungen besonders hoch eingeschährte Unterseldherren sich die volle Freiheit des Urteils gewahrt hatte.

Die Charakterstärke eines Joch, der sich gegenüber der deutsichen dritten Armee in zweiselloß gleich schlechter Lage besand als der rechte Flügel der deutschen zweiten Armee am 8. September im Raume von Jontenelle, sehlte leider bei der deutschen Obersten Hermee. Leider ist das Kriegstageduch des Oberkommands der zweiten Armee von Kriegsbeginn bis nach der Marneschlacht so durftig, daß es für die geschichtliche Beurteilung der Geschitfle dei der zweiten Armee keine genügende Unterlage bildet.

Bet ber Aberlaftung ber Oberften Heeresleitung angesichts bes immer weiter um sich greifenben Weltbrandes hatte die Einschaltung eines Oberbesehlshabers West ober wenigstens eines Oberbesehlshabers für ben Stohflügel (die Armee eins bis füns) bes Einfallheeres vielleicht verhütet, daß die Zügel immer mehr der Leitung entglitten, bis sie in ben entschebenden Stunden ganz am Boden schleiften.

Jebenfalls ware baburch auch ber unheilvollen Inanspruchnahme ber britten Urmee burch ihre Nachbararmeen während bes ganzen Marnefelbzuges vorgebeugt worden.

Um Cage nach ber Maasschlacht verhinderte bas Obersommando der zweiten Armee durch seinen Hilseruf, der die dritte Armee nach Westen abzog, das sofortige Nachdrangen der britten Armee in der für den Gesamtersolg allein entscheidenden Südwestrichtung.

Um 27. August rief bie vierte Armee zweimal um Beistand gegen ben Feind im Raume von Sedan, mit bem sie
seit 25. August im Kampfe stand. Die Oberste Heeresleitung
schrieb aber ber britten Armee ben Vormarsch nach Subwesten vor.

Um 28. August bat die vierte Armee wiederum zweimal um Bilse. Die britte Armee lenkte trot der entgegenstehenden Weisung der Obersten Heeresleitung ihr linkes Flügelforps subostwarts, obwohl sie selbst auf der ganzen Front auf Gegenstöße des frontmachenden Feindes traf.

Um 29. August riefen beibe Nachbarn bie britte Urmee in birett entgegengeseigter Richtung jur hilfeleistung herbei. Die Oberste Beeredleitung griff nicht ein.

In ben folgenden letten Augusttagen verlangte die bierte Armee saft täglich den Beistand der ganzen dritten Armee zur Bewältigung der der vierten Armee obliegenden Abrechnung mit der französischen vierten Armee.

Die Gelegenheit zu einem großen Schlage gegen letterc ließ sich bie Oberste Beeresleitung entgeben. Dazu ware die straffe einheitliche Leitung beider beutschen Armeen brei und vier Vorbedingung gewesen.

Endlich bei Beginn ber Marneschlacht sorberten beibe Nachbararmeen, sobalb sie auf ben Feind stießen, bringenbst die Hilse ber britten Armee. Das geschah sehr zum Schaben best Ganzen. Meiner Aberzeugung nach hätten die vier Korps ber beutschen vierten Armee vollauf genügt, um mit bem gleichstarken Gegner endgültig abzurechnen.

Dann ware die britte Armee zu bem für ben Gesamtersolg allein entscheidenden Flankenstoß gegen die Armee Foch stark genug gewesen. Auch hier sehlte die Oberleitung.

Leiber griff die Oberste Heeresleitung überhaupt nicht gegen diese einseitige Außnühung der dritten Armee durch die Nachbararmeen ein. Sie wies dei Beginn der Heeresdewegungen die zweite und dritte Armee "auf Bereindarungen untereinander" hin und seste noch in ihrer Weisung dom b. September sür die dritte Armee ganz allgemein sest, daß sie "je nach der Lage in westlicher, südlicher oder südssischer Richtung verwendet werden sollte". Aber als unmitteldar darauf die große Schlacht begann, besahl sie nichts, sondern überließ es den Oberkommandos der zweiten und vierten Armee, soviel Außen aus der dritten Armee für sich zu ziehen, als sie erreichen konnten.

Unter biesen wenig erfreulichen Umständen hat das Oberkommando der britten Armee zweisellos das benkbar mögliche geleistet, ja mehr als das. —

War bie Marneschlacht beutscherseits überhaupt zu gewinnen? So fragt ber Nichtsachmann seit mehr als bier Jahren. Die Antwort lagt sich nicht so einsach geben.

Das gegenseitige Stärkeverhältnis, wie es sich in ber ersten Geptemberwoche herausbilbete, schus eine völlig neue Kriegslage. Daran hatte meines Erachtens sogar ein taktischer Sieg sublich ber Marne — mehr war teinesfalls erreichbar — nichts Entsichenbes geanbert.

Der Abergang zur Abwehr nach bem unerhörten Siegeslauf ber ersten Kriegswochen war unvermeiblich. Das erhellte übereinstimmend aus ber inzwischen eingetretenen Kriegslage in Ost und West. Dort zwang die russische Abermacht, dem hartbedrängten treuen Bundesgenossen schleunigst betzuspringen, um einer Vernichtung besselben vorzubeugen.

Daran änderte selbst der neue Sieg Hindenburgs über Rennenkamps zunächst nichts anderes, als daß er der beutschen Heeresleitung die Freiheit schuf, Hindenburgs siegreiche Armee sosort nach Südpolen zur direkten Unterstützung des kaiserlich und königlichen Feldheeres zu wersen.

Auch im Westen reichte die beutsche Heerestraft nicht mehr zur Fortsetzung der Offensive aus. Das erwies der mißgluckte Bersuch zu deren Wiederaufnahme bis zum November 1914.

Bweifellos hat ber vorzeitige Abbruch ber Marneschlacht das Wesen des Krieges völlig verändert. Die französische Entmutigung ist in einen Volksausschung ohnegleichen verwandelt, die Leistungssöhigkeit des Feldheeres der Westmächte durch den vermeintlichen Steg riesig gehoben worden.

Für uns Dentsche ist burch ben Ausgang ber Marneschlacht bie stolze Hossenung vernichtet worden, welche ben deutschen Soldaten seit 1871 zu nie rastender Arbeit angesport hatte. Es war insolge ber Marneschlacht nicht gelungen, das Feldbeer der Westmächte vernichtend zu schlagen, ehe das russische wirksam wurde.

Damit war ber Welttrieg für die Mittelmächte tatsächlich berloren. Daran bermochte ber helbenhafte vierjährige Wiberstand des beutschen Volksheeres und seiner Verbündeten nichts mehr zu ändern troh aller Wassenstelliege und Landeroberungen.

Es wird erzählt, ein Vertreter bes Generalstabs habe bor bem Heeresausschuß vos Reichstages, als er ben beutschen Kriegsplan entwidelte, auf die Frage: "Was aber, wenn der Schlag nicht oder nicht böllig glüdt?" geantwortet: "Vann — finis Germaniae!"

Darin liegt viel Wahres. Mit ben Menichentraften und Stretimitteln, welche bie beutiche Bolisbertretung fur ben feit

24 Jahren — seit Abschluß bes französisch-russischen Bundnisse — sicheren Weltkrieg zur Verfügung gestellt hatte, war ber sofortige Bollsteg im Wosten wohl möglich, aber nicht burchaus sicheraestellt.

Aus Scheu bor ben vermeintlich unerschwinglichen Rosten war in den letten Jahren vor dem Kriege für den Ausbau der deutschen Wehrkraft nicht alles geschehen, was möglich war und was, als die Notwendigkeit dann zwang, später während des Krieges fast reibungslos, schnell und gut geschah.

Raum die Hälfte der verfügbaren wehrhaften Manner war von der "allgemeinen" Wehrpslicht ersaßt worden. Wir haben bet der Marneschlacht gesehen, daß nur zwei oder drei Korps fehlten, um den Vollsteg zu erringen.

Dasselbe gilt für den Osten. Zahlen babei zu nennen erübrigt sich. Ein genügend starkes Deckungsheer in Ostpreußen bei Kriegsbeginn hätte den Aussenibruch verhindert, unersetzliche Volksverluste verhütet und riesige Werte gerettet.

Ferner: cine starke beutsche Hilfsarmee zur Seite unseres Verbünbeten hatte bas allein zu schwache österreichisch-ungarische Felbheer gegenüber ber russischen Abermacht genügend gestüht, vielleicht ihm die Aberlegenheit gebracht.

Voll bitteren Schmerzes hatte der vorausschauende Generalstadsches Graf von Schlieffen bereits am 13. September 1911 an den Herausgeber der Deutschen Nevue geschrieden: "Da 65 Milkonen Deutsche nicht mehr ausgebildete Soldaten stellen als 41 Millionen Franzosen, wird sich Deutschland allein Franzereich gegenüber in der Minderzahl besinden, ganz abgesehen von den englischen und vielleicht auch den belgischen Truppen, die jenen zu filse kommen werden. — Auch Italien wird in einem Krieg nur in den Reihen der Gegner der zwei übrigen Preibundmächte zu sinden sein."

Daß die beutsche Bolksvertretung diesem Notschrei des treuen Ekkent des beutschen Volkes gegenüber taub blieb, büßen wir schwer. Wäre das Abergewicht, wie es möglich war, von vornherein der beutschen Wehrmacht gesichert geweien, so hätte zweisellos der Krieg in Kürze siegreich beendet werden können. Wir wären vor dem Schickal bewahrt geblieben, nach einem helbenmüttgen Widerstand von mehr als vier Jahren als Herrenvolk unterzugehen.

Ber Feldzugsplan bes Grafen bon Schlieffen sah für ben Fall bes Zweifrontentrieges schnellfte Aberwältigung ber Westgegner bor, ehe die ruffliche Abermacht wirksam werden konnte. Der Plan entsprach bem bamaligen Arafteverhaltnis und ber rufflichen Ariegsbereitschaft. Es versagte 1914 angesichts ber böllig veränderten Vorbedingungen.

Die Leitung des preußischen Generalstabs und Kriegsministeriums, denen im alten deutschen Reiche tatsächlich und ausschließlich die Bordereitung eines Krieges zusiel, ist vor dem Kriege vom Kaiser Männern andertraut worden, welche das Vertrauen des Vaterlandes nicht zu rechtsertigen vermocht haben.

Der große Angriss im Westen verlies wie ein riesenhastes Kaisermandber mit gewaltigen, in der Kriegsgeschichte einzig bastehenden Truppenleistungen und glanzenden Ansangsersolgen, um schließlich wie ein Brillantseuerwerk zu verpussen. Das war mein Eindruck während und nach dem Marneseldzug.

Jett erkennen wir die Marneschlacht als des beutschen Volkes surchtbarstes Trauerspiel mit seinem raschen Aufstieg zu schwindelnder Höhe undergleichlichen Wassenriolgs, dem plötzlich und jah der tiese Absturz folgte, herbeigeführt nicht durch einen tüchtigeren Feind, sondern nur durch die menschliche Unzulänglichteit weniger, an entscheidende Stelle gehobener Manner.

Das Mißlingen des deutschen Gewaltschlages gegen die Westgegner ist aber in letzter Linie verursacht — und darin liegt
des deutschen Volkes tragische Schuld — durch eine kleinsliche,
selbstsüchtige Volksvertretung, die an Voraussicht und Opserwillen nicht im entferntesten an die gewaltige Größe heranreichte, zu der sich das deutsche Volk aus eigner Kraft in der
Vorkriegszeit emporgeschwungen hatte.

Gerade die 3 Armeekorps, die in der Marneschlacht zum Vollssieg sehlten, hat der Reichstag unter nachgiediger Mitschuld des damaligen preußischen Kriegsministers von der Hecresvorlage von 1913, die Ludendorff entworfen hatte, gestrichen! ---

Ich habe bei Schilberung ber Ereignisse bie Beitpunkte festgelegt, wo die Oberste Heeresleitung meines Erachtens nicht verstanden hat, die Gunft ber Lage auszunugen.

Aber auch die Bereitstellung ber lebenbigen Geerektraft, die bei Artegsbeginn ber Geerekverwaltung tatsachlich gur Ber-

fügung stand, hat bersagt. Hier nur ein Beispiel aus bem Rahmen bes Angriffsssügels bes beutschen Westheeres.

Man wußte, daß die Frangosen jedem Korps eine fünfte Infanteriebrigade — abgesehen von den gahlreichen Reserbebivisionen — beigeben wurden.

Deutscherseits wurden dem Angrifssssügel des Westheeres zwölf Landwehr-Insanteriebrigaden, die für den Bewegungskrieg nicht genügend ausgestattet waren (keine Maschinengewehre, Feldfüchen, Schanzzeugwagen, Fernsprecher usw.), für Etappenzwede zugeteilt. Sie stellten den Kampswert der Insanterie von drei Armeekorps dar. Den Rorps des Stoßssügels sest eingegliedert und genügend sür den Bewegungskrieg ausgerüstet, hätten sie ausgereicht, um in der Marneschlacht den Erfolg zu sichern. Bei der dritten Armee ist die einzige ihr zugeteilte Landwehr-Insanteriedrigade sosort nach der Marneschlacht, sobald sie heran war (13. September Betheniville), mit Erfolg als Kampstruppe in vorderster Linie eingeseht worden.

Für Etappenzwede hatten aus ber Masse ber ausgebilbeten Solbaten ber alteren Jahrgange bei Kriegsbeginn Lanbsturmbataillone in genügenber Zahl zur Verfügung gestanden. Zunächst waren bazu aber nur vier je Korpsbezirk vorgesehen!

Man hatte vor bem Kriege mit Bienensleiß unter rechnerisch vollenbeter Ausnutzung ber vom Reichstag gewährten Mittel von Jahr zu Jahr mosatkartig Bataillon auf Bataillon usw. den mobilen Streitkräften für den Kriegsfall zugeführt, aber es sehlte der große Zug in der ganzen Modilmachungsvorbereitung. Eine Geheimniskrämeret, die sich bitter gerächt hat, hielt die praktische Intelligenz der Truppenossizierdrops von den Modilmachungsvorarbeiten des preußischen Generalitabs und Kriegsministeriums völlig fern. Ein wirkliches Ausgebot der deutschen Heereskrast ist erst nach Beginn des Krieges improvisiert worden.

Ich habe ben Einbrud, als hatte man mehr nicht für nötig erachtet im Gefühl ber eignen Aberlegenheit bes Generalstabs und ber Heeresberwaltung. Die letztere hat zweifellos nicht bas in ber Vorfriegszeit geleistet, was man von ihr erwarten mußte, und jebenfalls hat auch ber Generalstab bes Feldheeres im Marnefeldzug nicht bas erreicht, was nach Lage ber Dinge erreichbar war.

"Ein Binbenburg fehlte bem Weftheer." Das war bie Aber-

zeugung des Heeres bom General bis zum jungen Solbaten nach ber Marnefclacht.

"An uns hat es nicht gelegen!" so riefen beim Rudmarsch über bie Marne unsere braben Solbaten ihren Führern zu. Diese Aberzeugung brannte in aller Herzen, auch in ber Abwehrstellung an ber Aisne. Un diesem grimmigen Solbatentrot zerschellten die Angrisse ber übermutig gewordenen Feinde.

Un bie gewaltigen Leistungen unserer Tapferen in ber Marneichlacht wollen wir zurudbenten, im übrigen aber borwartsbliden. um

"ben neuen Sag mit flaren Sinnen trogbem als Belben zu beginnen."

Meinem freimutigen fachmannischen Urteil über die ber Geichichte angehörenben Ereigniffe bes Geptember 1914 mochte ich für bie nicht fachmannisch vorgebildeten Lefer bie Warnung por einem perallgemeinernben Urteil über bie beutiche Beeresführung ju Unfang bes Rrieges anschließen. Die fachmannifche und technische "Generalftabs"leiftung, ber Befehlemechanismus ber beutiden Beeresorganisation, erwies fich gerabezu als vollenbet. Er wurde nur noch bon ben Truppen- und Unterführerleiftungen überboten. Die beutiche Urmee bon 1914 erwieß fich in ihrer Gesamtheit als weit überlegen an Beeredjucht, Siegwille und Gehalt ber Ginzelperfonlichfeit gegenüber allen ihren Gegnern. Das ift fo geblieben bis zum bitteren Enbe. Darin liegt ber Troft fur bie Rufunft. Micht Rubrer gilt es angutlagen, fonbern bie Miesmacher babeim, bie ben Geift bon 1914 in jahrelanger gehäffiger, felbstifcher Berblenbung untergraben haben, bis vaterlandsfeindliche Buben an ber Spike ber betorten, verführten beutichen Jugend, bie gu feig war, ins Relb und in Gee gu geben, bem beutschen Relbbeer in ben Ruden fielen. Das bleibt bor ber Weltgeschichte ber Matel bes elenden Geschlechts von 1918, bas ohne Bucht, mabrend bie Bater im Relbe ftanben, aufwuchs und ichlieklich die Beute murbe ber Bollsverführer, die mit bem Gelbe ruffifcher Mordbrenner ben Berrat bom November 1918 am Baterland ins Wert fetten.

Das freiheitliche neue Vaterland war langft in Ropf und herz ber Belben fertig, die trou vier Jahre Deutschland gegen

eine Welt von Feinden verteidigten. Es war uns ficher nach fiegreich beenbeiem Rrieg auch ohne die Bolfsbegluder babeim.

Ich habe durch 40 Jahre in Schrift und Wort an den Helbentaten unserer Bater und Borbater die deutsche Jugend zu selbstlofer Pflichterfullung als der lautersten Quelle baterländischer Kraft zu begeistern gesucht. Mein letzes Buch schließe ich mit einem Fluche gegen das jämmerliche junge Geschlecht, das in seiger Verblendung sein Vaterland in der Schickslässunde des deutschen Volkes verriet. Solange es ein deutsches Volk gibt, wird es mit brennender Scham der Heimatskrieger von 1918 gebenken! --

Doch schließen wir mit einem ersreulicheren Ausblid ab. Den bieten uns die Leistungen der 5 Armeen des deutschen Stoßslügels. Sie sind nustergültig jur alle Zeiten. Bis zu 500 km hatten die Truppen bei surchtarer sitze in 30 Tagen zurüdgelegt, saft ohne Verpslegungsnachschub, auf engstem Raume angesichts beständiger Gesechtsberührung mit dem Feinde zusammengehalten. Wenn man zutressend für die Marschleistung des einzelnen Mannes das Doppelte an Kilometerzahl anseht, so erhält man als durchschnittliche Tagesmarschleistung des einzelnen Mannes etwa 33 km. Zum Vergleich seine einzelne Zahlen besonderer Marschleistungen aus der Kriegsgeschichte beigezogen.

1870 legte die Maasarmee in den ersten füns Feldzugswochen etwa 400 km bom Rhein dis Sedan zurück. Sie kam trot der erheblichen Gesechtsverluste von St. Privat, Nouart, Beaumont usw. noch mit fast drei Biertel ihrer Gesechtsstärke bei Sedan an.

Napoleon I. legte im ruffischen Feldzug in ben ersten fünf Wochen nach Kriegsanfang mit gut einmarschierten Truppen auch etwa 400 km (bis Witebst) zuruck, ohne bis dahin wesentliche Rampsverluste zu erleiden. Sein Heer war aber in diesem Beitabschnitt bereits auf zwei Drittel seiner Mannichaftsstärke zusammengeschmolzen, davon nur die Hälste frontbereit und zu erschöpft, um ben stets weichenben Gegner zum Standhalten zu zwingen.

Die inneren Reibungen im Heerestörper und die widrigen Einflusse von außen waren bereits machtiger als der Wille des Feldherrn.

1914 aber stand in bem beutschen Westheer nach den ersten fünf Feldzugswochen ber beutschen Heerekleitung ein zuverlässiges Wertzeug zu Gebote für die kritischen Tage, welche von Mitte September dis Ansang November auf dem westlichen Kriegkschauplatze neus gewaltige Leistungen von den tapferen Truppen verlangten.

## Schlußwort.

Die Marneschlacht ist die einzige verlorene Schlacht der deutschen Wassen in dem vier Jahre währenden Ringen des Weltkrieges. Sie ging verloren, nicht weil unsere dreisach an Menschenzahl und Kampsmitteln überlegenen Gegner die Deutschen in ossener Feldschacht überwunden haben, sondern weil die schwachmütige deutsche Obersie Heerseleitung troß des Wassensteges von  $4^{1/2}$ , eingesehten Armeen angesichts des Teilmisersolges einer halben Armee die Schlacht verloren gab. Das ist nochmals zusammengesaht met Endurteil.

Meine Ausführungen werden viele Kameraden hoffentlich anregen, zur Klärung der geschichtlichen Borgänge beizutragen, die ich der Kürze halber als "Marneschlacht" zusammensasse, obwohl ich natürlich weiß, daß dem Wortlaute nach die Bezeichnung nicht richtig ist.

Ich bin bereit, allen Aussubrungen, soweit sie Zweden ber Klärung bienen, bei Neubrud Raum zu geben, je nach Wunsch mit ober ohne Nennung bes Namens ber Herren Einsender.

Ich betone ausbrucklich, daß ich bestrebt gewesen bin, aus ber Fülle bes mir zur Versügung stehenden Stoffes nur das rein Sachliche unter Ausscheidung alles Persönlichen, soweit das möglich erschien, zu bringen. Ich bitte diesen Gesichtspunkt auch bei Buschriften gutigst festzuhalten.

Das beutsche Bolt hat bas Recht, einwandfrei zu ersahren, wer den solgenschweren Entschluß zum Rüdzug gefaßt hat und damit vor Mit- und Nachwelt belastet ist.

Die alte Solbatenweisheit, daß man nur die Reibungen und Mängel ber eigenen Seite sieht, nicht aber die bielleicht viel größeren beim Gegner, bewahrheitet sich bei der Kriegslage im Augenblid des Rüdzugsbesehls ganz besonders.

Alle frangolifden Urmeen bis auf ben linten Rlugel Frandet's waren entidieben geichlagen. Die Englander erwiesen iich als vollig unfabig zum einfachften Ungriffsmanober, genau fo wie bie Befamtführung und alle Urmeen ber Westberbunbeten ipater beim Berfuch, bie Fruchte bes unverdienten Marnefleges zu ernten.

Un Mannesmut und Tobesberachtung reichte ber Feind bon 1914 nicht entfernt an unfere Belben beran, bie Rleinmut und Schwäche bereinzelter Manner, Die ein wibriges Geschid in ber Schidfalftunbe unferes Bolles an enticheidende Stelle gefest batte, um ben wohlverbienten Sieg gebracht bat.

"Der gabe frangofifche Wille hatte geflegt." Go berfunbete ber frangofifche Bericht über ben Marnefteg, eine fürchterliche, und Deutsche tiefbeschämenbe Wahrheit. Die Schwäche bes Willens einzelner Manner toftete uns ben Gieg in ber enticheibenben Bolferichlacht. Der erichlaffte Bolfswille bereitete bem beutichen Bolt, .. bem hervorragenbften und bochften Mitglieb ber Bolferfamilie" (Rubolf Riellen), ichlieklich ben Untergang.

War biefe Willenserichlaffung nur eine borübergehenbe Ericheinung - bas Ergebnis ber Mushungerung eines Siebzigmillionenvoltes - ober mar fie ein Raffefehler, ber im beut-

ichen Mart fitt?

Die Rufunft muß es erweifen - auf bem Grabe eines untergegangenen Bolfes ober an bem Sage bes Gerichts, bas bem beutiden Bolt ben ihm gebubrenben Blat auf Erben gurudgibt.

## THIS BOOK IS DUE ON THE LAST DATE STAMPED BELOW

## AN INITIAL FINE OF 25 CENTS

WILL BE ASSESSED FOR FAILURE TO RETURN THIS BOOK ON THE DATE DUE. THE PENALTY WILL INCREASE TO 50 CENTS ON THE FOURTH DAY AND TO \$1.00 ON THE SEVENTH DAY OVERDUE.

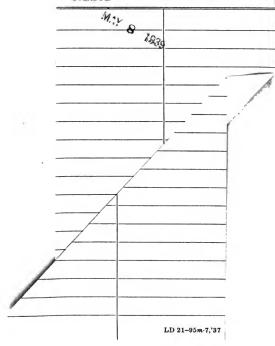

Desc. 507058

UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY



